

Der bekannte Versasser gibt hier unter beistimmten Stichworten die ungeschminkt überssehten Texte der dazu passenden Zibelstellen, die durch knappe Erklärungen entsprechend beleuchtet werden. Ein lang gehegter Wunsch aller völkischen Kämpfer ist hier in der Sorm eines Nachschlagebuchen gegeben. Die Bibei selbst gibt ihnen hier die Wasse in die Hand.





#### Dr. Wilhelm Matthießen

# KLEINES BIBEL-LEXIKON

für das Deutsche Volk



## Br. W. Matthießen

## Aleines Zbibelleriton

für das Deutsche Volk



Alle Rechte, insbesondere das der Abersehung, behält sich der Verlag vor / Printed in Germany

Druch: Ludendorff. Druckerei, Munchen 2 / 1940

### Dieses Nachschlagewerk behandelt folgende Stichworte:

| Untisudaismus .    |    |   |   |   | 15  | Lügenhetze .   |      |     | •  | • | 120 |
|--------------------|----|---|---|---|-----|----------------|------|-----|----|---|-----|
| Arbeit             |    |   |   | • | 20  | Menscheithaß   |      |     |    | • | 122 |
| Bann               |    |   |   |   | 24  | Messianismus   |      | •   |    |   | 129 |
| Christus-König .   | ,  |   |   | • | 30  | Meuchelmord    |      |     |    |   | 136 |
| Damon-Jahweh       |    |   |   |   | 34  | Molochismus    |      |     | •  | • | 141 |
| Drohungen          |    |   | • | • | 40  | Moral          |      |     |    |   | 145 |
| Frau und Che .     |    |   | • | • | 44  | Mord           |      | •   |    | ¢ | 152 |
| Führermord         |    |   |   |   | 48  | Nächstenliebe  |      |     |    | • | 156 |
| Gastvolk           |    |   | • | • | 50  | Nihilismus     | •    |     | •  | • | 160 |
| Geisteskrankheit   |    | • |   | • | 54  | Pazifismus     |      |     | •  |   | 164 |
| Geldherrschaft .   |    | • |   |   | 58  | Politik        |      |     | •  | • | 167 |
| Gottesbegriff .    | ,  | • |   | • | 62  | Priestertum    |      |     |    | • | 175 |
| Größenwahn .       | ,  |   | • | • | 70  | Reich Gottes   |      |     |    | • | 184 |
| Helden, jüdische . |    |   | • | • | 74  | Sippenzerstörr | ıng  | •   |    | • | 188 |
| Hungerpolitik .    |    | • | • | • | 73  | Staat und Kir  | che  |     | •  |   | 192 |
| Jahwehstiede .     |    | • |   | • | 79  | Tarnung .      | •    |     | •  | • | 201 |
| Jenseitsvorstellur | ıg |   | • | 4 | 68  | Unzucht        | •    |     | •  | • | 203 |
| Jesus              | •  | • | • | • | 91  | Versklavung    | •    |     | •  | • | 206 |
| Judenrache         |    | • |   | • | 93  | Vielgötterei   | •    | •   | 4  | 4 | 208 |
| Kriegsbrauch .     |    | • | • | • | 98  | Völkervernicht | ung  | 3   | •  |   | 211 |
| Kriegshetze        |    |   | • |   | 104 | Weltherrschaft |      | •   |    | ٠ | 217 |
| Kulturzerstörung   |    | • | • | • | 109 | Wiederkunft C  |      |     | •  | • | 221 |
| Lohnreligion       |    |   | ٠ | • | 115 | Wirtschaftsbeh | errf | chu | ng | • | 225 |
|                    |    |   |   |   |     |                |      |     |    |   |     |

#### Abkargungen:

| 1. Allgemeine:                    |
|-----------------------------------|
| 1.3. = Altes Testament            |
| 1.T. == neues Testament           |
| 2. Für die einzelnen Bibelbücher: |
| Die fünf Bücher Mosis:            |

Gen: Genesis ober 1. Buch Moss. Er: Erodus oder 2. Buch Moss. Lev: Leviticus oder 3. Buch Moss. Rum: Numeri oder 4. Buch Moss.

Dt: Deuteronomium od. 5. Buch Mofis.

Jos: Josuah Ri: Richter

1 Sam: 1. Buch Samuel
2 Sam: 2. Buch Samuel
1 Kö: 1. Buch der Könige
2 Kö: 2. Buch der Könige
1 Chr: 1. Buch der Chronik
2 Chr: 2. Buch der Chronik

Efra: 1. Buch Efra

Reh: Rehemia ober 2. Buch Efra

Lob: Lobias

Jub: Jubith Efther

1 Matt: 1. Buch Mattabaer 2 Matt: 2. Buch Mattabaer

Pf: Pfalmen

Spr: Das Buch ber Spruche

Pred: Der Prediger ober Ecclesiaftes Beish: Die Weisheit Salomos

Jef: Jefaja
Jer: Jeremia
Bar: Baruch
Ez: Ezechiel
Dan: Daniel
Pof: Pofea
Ob: Obabja
Am: Amos
Wi: Micha
Rah: Nahum
Pab: Pabatut
Seph: Sephanja
Pagg: Paggaj

Sach: Sacharja (Zacharias) Mal: Maleachi (Malachias)

Mt: Matthäus Mt: Mattus Lt: Lukas Joh: Johannes Apg: Apostelgeschichte

Ro: ber Brief b. Paulus an die Romer

1 Ror: 1. Rotintherbrief 2 Ror: 2. Rotintherbrief Gal: Galaterbrief Eph: Ephefetbrief Phil: Philipperbrief

1 Theff: 1. Theffalonicherbrief 2 Theff: 2. Theffalonicherbrief 1 Tim: 1. Brief an Timotheus 2 Tim: 2. Brief an Timotheus

Sit: Brief an Litus

Bebr: Brief an die Bebraer Offb: Offenbarung des Johannes

#### 3. Rur öfter gitierte Bucher:

Gerichtsgutachten: Ulrich Fleischhauer, Die echten Protofolle ber Weisen von Zion. Sachverständigengutachten, erstattet im Auftrage bes Richteramtes V in Bern. Erfurt 1935. 416 Geiten.

RBB: Religion in Beschichte und Begenwart.

#### Borwort

Die Benutzer dieses Buches wissen wohl alle, daß die Bibel durchaus nicht das "älteste und ehrwurdigfte Buch der Welt, literatur" ist, - von Gotteswort erst gar nicht zu reben -, sondern eine verhältnismäßig recht junge Bearbeitung und Zurechtstutzung des Aberlieferungs, und Lehrgutes des sudi, schen Volkes, sowie, was das neue Testament anlangt, die gegen Ende des 1. und im 2. Jahrhundert der Zeitwende nach dem seweiligen Bedarf der Gemeinden aus den verschiedensten Quellen zusammengeschriebene Mythologie der israelitischen Tochterreligion, des Christentums; sie wissen weiter, daß selbst an diesen alteren neutestamentlichen Texten noch sahrhundertlang, se nach den dogmatischen und politischen Absichten der Kirchenleitung geandert, erganzt, interpoliert und gefälscht worden ist. Die Quellen der neutestas mentlichen Literatur sind, neben gang verschwommenen und immer bezweifelbaren Geschichteerinnerungen, vor allem die Gedankenwelt der altorientalischen Religionen und, wie besonders bei Johannes und Paulus, die hellenistische Gnosis: eine vorderasiatisch-südisch bestimmte Entartung der griechis schen Philosophie, eine Entartung bis zur völligen Unkenntlichkeit. Man mochte sie lieber Verwefung nennen. Diese trüben Quellen alle waren dem Frühchristentum aus den Völkersumpfen von Alexandrien zugeflossen. Man weiß das mit auch, daß damit von einem geschichtlichen Wert der bib. lischen Berichte niemals gesprochen werden kann, daß 3. B., mag auch ein Wanderrabbiner namens Jesus um die Zeite wende gelebt haben und hingerichtet worden sein, der neutestamentliche Jesus nichts als eine mythische Gestalt ist und der wirkliche Jesus nie das gesagt und getan haben kann, was die Bibel von ihm berichtet. Daß ebenso die judischen Geschichteerzählungen des alten Testamentes nichts als Rab.

binerlegenden sind. So hat es etwa eine Judith, einen Daniel nie gegeben. Und das ganze Buch Esther ist nichts als Sage, jüdischer Wunschtraum und politisches Lehrbeispiel 1).

Dies Wissen also setzen wir bei unseren völkischen Lesern voraus.

Im übrigen aber gehen uns diese Tatsachen hier nichts an. Denn von den Bibelgläubigen allen, sei es Rasse, oder Großistael, sei es der jüdische Kahal oder die christlichen Kirchen, wird heute, sa heute wieder mehr denn se, die gessamte Bibel als unsehlbares Gotteswort angesehen, all ihre Berichte werden als geschichtlich vorausgeseht und obendrein noch als ewig gültige Lehrbeispiele für das sittliche, wirtsschaftliche und politische Verhalten gewertet und befolgt?). Also haben auch wir, wenn wir schon in diesem Buche die Bibel als Lehrbuch der Völkerversklavung, der Seelens und Kulturvernichtung und zur Ereichung der priesterlichen oder südischssreimaurerischen Jahwehherrschaft das aufzeigen und stichwortmäßig ordnen wollen, die Pflicht, diese "Heislige Schrist" genau so zu werten wie der Kahal Israels und

"Jesaja 7, 9. Es ist Kriegszeit. Feinde sind in das Land eingefallen und bedrohen Jerusalem (!). In der Stadt selber ist viel Angst (!). Das Heer der Feinde ist ja viel größer (!) als die eigene Macht. Und es geht um Söhne und Brüder und Männer. Aber es geht auch um Frauen und Kinder. Denn wenn Jerusalem erobert wird, bleibt ja keiner mehr verschont. Die Leute laufen hin und her (!) auf der Straße, oder sie stehen beis

Die Leute laufen hin und her (!) auf der Straße, oder sie stehen der sammen und bereden die Aussichten, einer steckt den andern mit seiner Sorge an (!), und einer vermehrt mit seiner Sorge die Sorge des anderen. Auch der König weiß den Ernst der Lage. Ob man Jerusalem wird verteidigen können und gegen den Keind halten können, das hängt ab von der Wasserleitung, die von einer Quelle außerhalb der Stadt gespeist wird. So ist er denn hinausgegangen, um sich selber zu vergewissern, daß dort alles in Ordenung ist.

Aber wenn auch heute die Quelle noch fließt, wird sie nicht morgen von bem Feind zugeworfen sein und ber Durft die Leute bedroben? Go ift er ebensosehr

<sup>1)</sup> Reben dem bekannten Schrifttum von Ludendorffs Verlag unterrichtet über diese Zusammenhänge vor allem die ausgezeichnete Schrift von Friedrich Murawsti: "Die politische Kirche und ihre biblischen Urkunden", Verlag Th. Fritsch, Berlin. Dann neuerdings das umfangreichere Werk desselben Versassers: "Der Kaiser aus dem Jenseits", das im gleichen Verlage erschien und nicht dringend genug empfohlen werden kann. Leider konnte ich es zu diesem Bibellerikon, dessen Manuskript längst fertig war, nicht mehr so heranziehen, wie es tunlich gewesen wäre. — Endlich nenne ich noch Prof. D. Dr. Hugo Koch: "Rosenberg und die Vibel", Verlag Th. Fritsch, Berlin.

<sup>2)</sup> Wir bringen davon in diesem Werke öfter wichtige Beispiele aus neuester Zeit. Überdies sei hier noch ein Brief für immer festgenagelt, den ein christicher Pfarrer an unsere Soldaten ins Feld schickte. Er war in Folge 12 vom 21. 3. 1940 des Schwarzen Korps zu lesen, und wir geben gleich die Kommentare dieses Blattes mit dazu:

Großisraels, nämlich als unteilbares und für den Gläubigen über seder Kritik stehendes Geset; und Beispielbuch des Rasse, und des künstlichen Juden. "Das Wort sie sollen lassen stan!" sagte schon Luther. Wir lassen es stehen!

Zudem bemühte ich mich, stets die gesichertsten Texte zu geben. Bibelkenntnis kann keiner erwerben, der heute noch die Lutherübersetzung liest. Ich gab also die Texte vor allem nach der philologisch sehr guten katholischen Abersetzung von Rießler, Storr, verglich und verbesserte aber auch, wo es nőtig war, nach Kautsch-Weizsäcker. Im besonderen: das Wort ,Gott' gehört dem Deutschen Geiste und der Deutschen Sprache, und der biblische Gott hat mit unserem Begriffe Bott' nicht das mindeste zu tun. Also gab ich in den anges führten Texten , Gott' durchweg mit , Jahweh' wieder, ganz gleich ob im Urtext Jahweh, El, Elohim, Adonai (Herr) oder ähnliches steht. Es fällt auch keinem christlichen Schreis ber ein, etwa Huitilipochtli mit Gott zu übersetzen. Ebenfalls soll der Verdeutlichung dienen, daß ich stets, wenn die Bibel von "Heiden' redet, dies Wort vom Juden her sehen

in Angst (!) wie die Bevolkerung felber. Einer ift in ber Stadt, ber bat keine Angst. Bott hat den Jesaja (!) in seinen Dienst genommen und ihm ben Auftrag gegeben, dem Bolk in seiner Unruhe und Angst ein Wort ju lagen.

Jest schickt er ihn zum König, bem soll er in Bottes Namen verfünden, daß ber Anschlag ber Feinde nicht gelingen soll. Aber er forbert von dem König dreierlei. Und das ist es, mas gerade in dieser Stunde von uns gefordert wird. Und wollen wir jest hören . . . . " Und dann folgen die üblichen alttestamentarischen, orthodoren, unduldsamen

"Forderungen", das übliche Bewetter gegen den "Feind", der gar nicht etwa Demo- oder Plutokratie heißt, sondern so recht eigentlich der Feind aus dem Kirchengezänk, der Feind der bekennenden Pastoren ist — als ob es notwendig wäre, Pfaffengezänk nun an die Front zu tragen. Aber am bezeichnendsten für den Beisteszustand des Pfarrers ist wohl doch sein origineller Einfall, den Krieg Deutschlands — ausgerechnet — mit einem Krieg Jerusalems zu vergleichen. Eine geschmackvolle Parallele, die dann die meitere Möglichkeit hietet des deutsche Wolfe als einen Kousen milb durche

weitere Möglichkeit bietet, das deutsche Bolt als einen Saufen wild durch-einanderlaufender, mauschelnder und angsterfüllter Juden darzustellen, seinen "König" als einen, der von den Zusicherungen eines taschenspielenden Wunderrabbis abhängig mare . . . !

Da platt bann einem der angeredeten Golbaten leicht der Rragen und er

schreibt seinem "Seelsorger": "Möchte Ihnen turz mitteilen, daß Sie Ihre Wigblatter für sich behalten können, benn ich habe kein Bedürfnis, solch ein blödsinniges Zeug zu lesen . . ."

<sup>3)</sup> Aber diese Dinge sprach ich ganz ausführlich in meinen beiben Schriften: "Ifraels Beheimplan der Böltervernichtung", München 1939 und "Ifraels Rituals mord an den Böltern", München 1939. Beide Schriften waren eigentlich als Einleitung zu diesem Bibellerikon gedacht, mußten aber ihres Umfanges wegen gefondert ericheinen.

ließ und immer "Gosim' verdeutschte. Paulus etwa hat sa auch Gosim gesagt.

Sonft moge das vorliegende Bibelwerk für sich selber sprechen, indem es die Bibel zu ihrer eigenen, zur furchtbarften Unklägerin in den Augen der freigewordenen Deuts schen macht. Sage keiner, es sei heute, im Zeichen des volkischen Aufbaues, nicht mehr notig, sich mit "diesem Zeug" zu befassen. Wenn mancher wüßte, auf welchen Wegen und Schleichwegen der israelitische und großisraelitische Kahal dabei ift, sich von neuem die Seelen zu knechten, so würde er anders reden. Der Seind Deutscher Freiheit ist am Werke wie wohl noch nie. Alles spannt er vor seinen Wagen, die Wissenschaft, die Musik, die Literatur. Zahlen? Nach Sperlings Zeitschriften, und Zeitungsadreßbuch, 61. Auflage (1939) gibt es in Deutschland 157 Zeitschriften für Kunst, Musik und Theater, für Literatur ganze 63, für Philosophie nur 50, für Theologie aber 655. Wäre seder Deutsche ein Bibelkenner, dann gabe es keine sechs mehr.

Dies zeitnötige Wissen nun will unser Buch vermitteln und als scharf geschliffene Wasse stets gebrauchssertig darreichen. Keinem Deutschen kann man sa zumuten, sich selber durch den ganzen grauenhasten Wust des heiligen Buches der bei uns versehmten Rasse zu würgen. Was er aber wissen muß, was er täglich im Kampse braucht, gibt ihm rasch, handlich und verläßlich dies völkische Bibellexikon.

Hier will ich auch gleich dem Vorwurf entgegentreten, den man mir von überstaatlicher Seite machen wird: ich windbeutele mit willkürlich aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten. Erstens stimmt das nicht, denn meine Zitate sind durchweg so ausführlich wiedergegeben, daß die Zusammenhänge sedem klar werden. Zweitens aber, und das ist von viel größerer Bedeutung: dieser Vorwurf zeugt durchaus nicht von wissenschaftlicher Entrüstung, sondern lediglich von der Surcht des Ertappten. Man will sich selber, die eigene Kampfesweise nämlich, nach wie vor wohl getarnt und nicht durchschaut wissen. Denn wie schießen sie, alle wie sie da sind, die Päpste in ihren Enzykliken, die Bischöse in den

Hirtenbriesen, die Pastoren und Rabbiner in ihren Predigsten und Traktätchen, — wie schießen sie denn mit der Bibel? Doch ausnahmelos durch abgehacktes, aus dem Zusammenshang reißendes Zitieren von Stellen! Ein Gesamtkapitel der Bibel ist, vergleichsweise gesprochen, etwa wie ein massiger Blindgänger. Erst wenn er platt und die Einzelbrochen sliesgen umher, dann wird er gefährlich. Ich will ein schlagendes Beispiel ansühren. Lesen wir solgende Stelle im Zusammenshange:

"Entbiete wiederum, Jahweh, deine Macht, von deinem Tems pel aus, die Macht, Jahweh, durch die du bisher für uns geswirkt hast, daß Könige dir Geschenke sür Jerusalem bringen. Und bedrohe doch die Schar der Lanzenträger, das berittene Volk, das meistverpslanzte unter den Völkern, das von den Silberbergen hinabsteigt. Vernichte doch die Völker, die an Kriegen Freude haben." Ps 68,29/31.

Der Leser wird kaum etwas besonders Bemerkenswertes darin finden. Kommt aber nun der Papst daher und greist einen einzigen Satz heraus, aus dem Zusammenhange, und schlendert ihn, wenige Tage, nachdem der Kührer Abolf Hitler sich für sein Volk die uneingeschränkte Wehrhoheit wiedernahm, als Spige und Kernstück einer "Ofterbots schaft" in die Welt — nämlich den Sat: "Vernichte doch die Völker, die an Kriegen Freude haben!" -, dann schlägt's ein! Dann erst hat das Bibelwort seinen Zweck erfüllt. Und gerade nur das aus dem Zusammenhang gerissene! Der Bapst folgt da — wie konnte es auch anders sein — dem rabbinischen Brauch, nach dem schon Paulus seine südische Bibel zu zitieren pflegte. Und wie er machten und machen es die Rabbiner und Christenpriester zweitausend Jahre lang bis auf den heutigen Tag: "Wahllos herausgerissene Bibellätze reihen sie ohne Rücksicht auf weitere Zusammenhänge aneinander und führen sie als "Beweis' vor 4)."

Das also ist es, was sie immer wieder gegen uns lossahren läßt, wir zerrissen die Zusammenhänge: also nichts als die bleiche Angst, man könne die Bibelleute einmal mit ihren eigenen Wassen schlagen.

Duramsti, "Kaiser aus bem Jenseits", Seite 18, nach Paul Fiebig, "Der Talmud", Leipzig 1929, Seite 12.

Und so wäre in dieser Sache endlich die nötige Klarheit gesichaffen.

Weiter möchte ich hier noch folgendes klarstellen: Es war mir selbstverständlich unmöglich, auf jede wichtige Stelle, die ich anführe, noch eigens erklärend und gegenwartdeutend hinzupweisen. Diese Anwendung bleibt dem Benutzer überlassen. Es wird ihm schon von selber einen Stoß geben und er wird solche Stellen drohend rot anbalken, wenn er etwa (Hab 3, 14) zu lesen bekommt:

"Du (Jahweh) schlägst dann das Haupt seines Sührers samt seinen Scharen nieder!"

#### Oder (Ob 15):

"Der Tag Jahwehs kommt für alle Gosimvölker."

#### Oder (E3 39,18):

"Ihr (Juden) sollt Soldatenfleisch fressen und Kührerblut saufen!"

### Oder (Jud 13,18):

"Gelobt sei Gott Jahweh, der dich geführt, das Haupt des Kührers unserer Feinde zu zerschmettern."

#### Oder (PS 59,14f):

"Vollbringe es im Grimme, daß sie (die Gosim) zunichte wers den. Erfahren sollen sie, daß Jahweh Herrscher sei in Jakob bis an der Erde Grenzen. Ums Essen betteln gehen und heulen sollen sie, wenn sie nicht satt!"

Hat nicht genau so ein Minister Seiner britischen und sudäischen Masestät vor einiger Zeit gesagt? Deutschland müsse so zu Boden geworfen werden, daß wir vor Hunger Schlange stünden an englischen Feldküchen? Er hat also lediglich seine Bibel zitiert.

Damit komme ich zu etwas anderem: der Leser erkennt nämlich wohl sett schon, wie sehr die Aufklärung dieses Buches ins Politische, sa, ins Nur-Politische schlägt. Wir müssen es uns endlich abgewöhnen, die Köpfe darüber zu schütteln, wenn seder britische Minister bei seder Gelegenheit, die sich ihm bietet, weithin vernehmbar auf den Deckel der Bibel klopft. Er braucht dazu nicht erst der Erzbischof von Canterbury oder der Kardinal von Westminster zu sein. Denn schon als Freimaurer ist er teilhaft des Priestertumes, in das seder Israelit sich ohne weiteres hineingeboren fühlt. Also wie kommen wir dazu, diese Chamberlains, Churchills und Halisfaxe — the holy fox nennen sie ihn augenzwinkernd in England —, also diese "heiligen Füchse" für Heuchler zu erklären?

Nein, diese Leute heucheln nicht!

Und gerade das vorliegende Werk wird sedem, der es zur Hand nimmt und das Lesen gelernt hat, mit schonungsloser Deutlichkeit zeigen, daß die angeblichen Heuchler sich bei ihren Taten mit vollem Recht auf die "heilige Schrift" berufen als auf das Buch, das ihre Raff, und Mordgelüste segnet und heiligt. Daß ihr Schutpatron der selige Jude Chud (Ri 3,15ff) ist, der zu dem verhaßten König Eglon mit heiligem Augenausschlag hintrat: "Ich habe ein Jahwehwort an dich" — und ihm in nächsten Augenblick "das Schwert in den Bauch stieß (3,20 f). So wird der Meuchel: mord zum Jahwehwort. Da kann also von Heucheln bei den Ministern und Herren Seiner judaischen Masestät nicht mehr gesprochen werden. Die Bibeltreue dieser Leute ist kein gotte seliges Mäntelchen, sie sind nicht "Wölfe im Schafpels", nein, die urechten, von Jahweh gehegten biblischen Werwölfe.

Und wenn sie versuchten, den Kührer zu meucheln, wenn sie, in echt biblischer Seigheit, Nacht für Nacht ihre Mordsbomben über den Wohnvierteln Deutscher Städte ausklinken, wenn sie Volk um Volk in Krieg, Verderben und Tod hetzten, dann handelten sie wahrhaft biblisch, in echt sawistischem Menschheithaß: "Sie fressen alle Völker zur Rechten und zur Linken" (Sach 12,6); sie handeln in bibslischem Auftrage: "Das Land zerstöre ich (Jahweh) durch Fremder Hand und alles, was darin ist" (Ez 30,12). Und wenn ihnen das Deutsche "heidnische" Schwert nicht Einshalt geböte, würden sie im Jahwehsahr 1941 in alter Gottessfurcht mit ihrer Bibel triumphieren: "Es haben Völker sür

ein Nichts geschafft, für's Seuer sich Nationen abgemüht." (Ter 51,59.)

Betrachten sie sich doch als das einzige und auserwählte Bibelvolk, als die einzig driftlichen Erben Judas und aller Jahwehverheißungen, ja als die leiblichen Nachkommen der Juden —, was bei einem großen Teil der englischen Plutos kraten sa stimmen dürfte. Und eben dadurch, daß ihnen bisher seder Raub und Diebstahl gelang — "mein ist das Silber! Mein (Jahwehs) ist das Gold!" (Hagg 2,8) —, dadurch, daß sie "der Heiden Reichtum verzehren und völlig über ihre Schätze verfügen" (Jef 61,6), daß sie "die Früchte des Bolkerfleißes erben" (Pf 105,44), — eben durch diese Tatsache, so erklärt der Bibelbrite, beweise sich feine gottliche Sendung und Auserwähltheit vor allen anderen Völkern. Denn wenn der Englander nicht so dristlich, so sahwehtreu ware, hätte ihn Jahweh auch selbstverständlich nicht so gesegnet. Das Deutsche Volk sei arm, weil es unchristlich sei. Reichtum aber sei Gotteslohn und Gottessegen.

"Es ist, wie man sieht, sehr schwer, gegen eine solche Beweis: führung anzugehen", sagt der "Schulungsbrief" (7. Ag., 5. Solge), der auf diese englischen Gedankengange hinweist. Allerdings, vom driftlichen Standpunkte aus ist gegen diese Loaik der Völkermörder mit der Bibel in der Hand nicht das mindeste einzuwenden. Ift die Bibel ein religioses Buch, das religiose Buch der Kulturmenschheit, ist sie das "Wort Gottes", dann ist tatsächlich Juda, England im Nechte, dann ist wirklich Reichtum Gotteslohn und ein unwiderleglicher Beweis für die sahwehtreue Haltung seines Besitzers. Daran ist nicht zu drehen und zu deuteln 5). Teder Deutsche muß ende lich wissen, und dazu geben wir ihm dies Buch in die Hand: in der Bibel hat er kein Gebet, und Erbauungsbuch vor sich. Mag das auch der einfache Christ glauben, — die beiden Kahals 6) dagegen, Kirche wie südische Weltleitung, nehmen die Bibel als ewig gültiges politisches Manifest, das für sede

<sup>5)</sup> Siehe bas Stichwort ,Lohnteligion' in biefem Buche.

<sup>6)</sup> Das neutestamentliche ettlesia (Versammlung, Bürgerversammlung) ist genau bie griechische Entsprechung bes hebraischen Debol (Kahal), was bedeutet: Bürger-versammlung (Jahwehs).

Lage ein bestimmtes Verhalten, für sedes politische oder wirtschaftliche Ziel den von Jahweh bestimmten Weg zeigt. Auch die sogenannten rein "erzählenden" Bücher der Bibel werden in diesem Sinne als "prophetisch" angesehen?), das heißt: für die Bibelgläubigen berichten sie keineswegs nur Ereignisse aus der judischen Geschichte, die uns längst nichts mehr angeht, nein, alle diese Ereignisse sind allezeit in irgendeiner Sorm auch unsere Tagesereignisse. "Babel", "Agyp: ten", "Moab" gilt es auch heute noch zu vernichten, "Go: liath" ist auch heute noch zu meucheln, der "Kanzler" auch heute noch "zu stürzen und von seinem Bosten zu sagen" (Jes 12,17/19). In diesem Sinne ist und bleibt die Bibel das aktuellste Buch einer jeden Zeit", wie eine kirchliche Stelle noch vor kurzem stolz verkunden durfte. Und so gehen wir in dieser Schrift nicht gegen ein religioses Erbauungsbuch vor, sondern wir decken die Geheimnisse einer staatsfeinde lichen Veröffentlichung auf, die geheimschriftliche Anweisung jum Sührermord, jur Volkervernichtung, ju Kriegshete, Lügenpropaganda und überhaupt zum Umsturze aller bestehenden eigenvölkischen Staats, Wirtschaft und Kultur. schöpfungen gibt.

Und so zeigen wir denn die gesamte Bibel unserem Volke auf als das Cehrbuch der "heiligen Küchse", als das Schulungs» buch der Völkervernichter, als die ewige Kriegserklärung gegen Freiheit und Leben der Völker, insbesondere gegen das Reich. Das ist der politische Zweck dieses Buches. Wir wollen dem germanischen "Gott" wieder zum Siege verzhelsen. Dieses "Gott" unseres Reiches, dazu möge unsere Schrist das ihre beitragen, muß nun ein für allemal mit dem Jahwehyöhen sertig werden, damit Deutschland seinen Sieg in sich selber rechtsertige, —

daß es wieder werde wie es einmal war: alte, heilige Erde, blühe wunderbar!

<sup>7)</sup> Raberes fiebe meine Schrift: "Ifraels Ritualmord an den Böltern", Munchen 1939, Seite 16 ff.

Bum Schlusse bleibt noch eins zu sagen: die aanze Art eines Nachschlagewerkes bringt es mit sich, daß es nicht gleich zum ersten Male vollkommen sein kann. Zumal in unserem Salle, wo, der Handlichkeit wegen, manches an sich wichtige Stichwort (3. B. Kahal, Peruschim = Pharisaer, Sikarier, Judas Ischarioth, Freimaurermythos und vieles andere mehr) noch beiseite gelassen werden mußte. Die Gebiete allerdings, die behandelt wurden, sind auch gründlich dars gestellt. So gründlich, daß manchmal die eine oder andere wesentliche Bibelstelle wiederholt genannt und angeführt werden mußte, weil sie, in das Licht eines neuen Stich: wortes gerückt, auch wieder eine neue Beleuchtung erhält. Gewiß, das belastet unser Buch ein wenig, aber durch Verweise auf andere Seiten hatte die Brauchbarkeit wesentlich gelitten. Davon abgesehen aber, bitte ich alle Leser und ernsten Beurteiler um ihre Mitarbeit an der weiteren Auss aestaltung des Werkes. Es soll von Auflage zu Auflage vollkommener und durchschlagender werden und so vernich: ten und aufbauen zugleich. "Deutschland wird völkisch sein oder es wird nicht mehr sein!" sagte General Ludendorff. Erst dann aber wird Deutschland volkisch sein, wenn seder Deutsche das Bibelaift erkannt hat. Dann, aber erst dann mag man die Waffe dieses Buches ins Museum tragen, in einer Zeit also, wo die Bibel bei uns nur noch in geschichtlichen Werken wird genannt werden, genau wie der schwarze Tod', die Best, die einst im Mittelalter, wie die Bibel vom Orient eingeschleppt, durch Deutschland ging.

Bad Godesberg 4

Dr. Wilhelm Matthießen

### Antijudaismus (Antisemitismus)

Die Judenfeindschaft, als natürliche Abwehr gegen den Juden, seine Räuber, und Diebsmoral, gegen seine Sucht, die Volker zu entrassen und dadurch zu beherrschen, ist so alt wie der Jude selbst. Dessen Haß gegen alles Nichtsüdische, also des Juden "Antigosismus", wie General Ludendorff es nannte, mußte den Antisudaismus hervorrufen, diesen Antisudaise mus, den man früher, ehe die Rassenkunde tiefere Erkennts nisse gegeben hatte, durchweg Antisemitismus nannte. Und Judenerkenntnis, diese Vorbedingung seder Judenfeinde schaft, gab es schon in alttestamentlicher Zeit. Die bekannte Stelle Joh 8,44:

"Ihr habt den Teufel zum Vater und ihr wollt nach den Gelusten eures Vaters handeln. Dieser war von Anbeginn ein Menschenmörder und stand nicht fest in der Wahrheit. Wenn er eine Luge fpricht, dann fpricht er fo recht aus dem Gigenen. Er ist ein Lugner und der Vater der Luge -",

diese Stelle hat mit Audenerkenntnis und Antisudaismus nicht das mindeste zu tun. Nimmt man nämlich die Bibel als über seder Kritik stehendes Quellenwerk und echten Tatsachenbericht, wie es die Christen tun, so ist nur festzustellen, daß für Tesus seder, der nicht an ihn glaubt, sei er Jude oder Goi, ein Sohn des Teufels' ist. So wird denn auch dem sesusgläubigen Juden Nathanael bescheinigt, nicht daß er etwa mit Jesus die satanische Abstammung des Judentums durchschaut habe, nein, im Gegenteil, es heißt von ihm:

"Geht da ein echter Ifraelit, an dem nichts Salfches ift." Joh 1,47.

Im übrigen ist, geschichtlich gesehen, die ganze Stelle aus einer gewissen antisudaistischen Bnosis der driftlichen Sruhzeit in das Neue Testament gelangt, dessen südische Verfasser eben das gang richtige Gefühl dafür hatten, daß die gesamte Enosis nichts als eine sudische Umformung der hellenischen Philosopie gewesen ist. Daß sich später einzelne ihrer Richtungen, wie etwa die des Simon Magus, hilflos gegen dieses Judische in der Gnosis auflehnten, andert daran

15

nichts.

Hören wir nun, was im a.T. an Zeugnissen frühzeitiger Judenerkenntnis erhalten ist:

Bereits Abraham gegenüber zeigt sich das berechtigte Miße trauen gegen den Juden:

"Zu sener Zeit redeten Abimelek und sein Heerführer Pikol mit Abraham: Nun schwöre mir bei Jahweh, daß du weder mich noch meinen Schoß und Sproß schädigst, sondern Güte, wie ich an dir geübt, auch an mir üben willst, desgleichen an dem Lande, worin du zu Gaste weilst." Gen 21,22.

Laut Gen 26,13 war Isaak im fremden Lande

"immer reicher geworden, bis er schwer reich war".

Da ließ ihn der Stammesfürst dieses Landes kommen und sagte zu ihm:

"Ziehe fort von uns! Du bist sa mächtiger geworden als uns lieb." Gen 26,16.

#### Dem Josef Jakobsohn trug man

joas Essen besonders auf, ebenso den Agyptern, die mit ihm speisten. Denn die Agypter dürsen nicht mit den Juden zus sammenspeisen, das ist für die Agypter ein Greuel." Gen 43,32.

"Da trat in Agypten ein neuer König auf, der von Josef nichts wußte. Er sprach zu seinem Volk: Das Volk der Söhne Israels wird uns zu viel und zu stark. Wohlan, überlisten wir es, daß es nicht weiter wachse. Sonst könnte es sich, falls ein Krieg wieder uns ausbrüche, zu unseren Gegnern schlagen und gegen uns kämpfen und dann aus dem Lande ziehen." Ex 1,8/10.

"Auch Agypten drängte darauf, das Volk (Ifrael) schleunigst aus dem Lande zu bringen. Denn sie sagten: Wir sind sonst alle des Todes!" Ex 12,33.

"Da graute senen (den Agyptern) vor den Ifraeliten." Et 1,12.

"Agypten ward ob ihres Wegzuges froh, denn Angst vor ihnen hatte sie befallen." Ps 105,38.

"Und Moab graute es vor den Söhnen Israels. Da sprach Moab zu den Altesten Midians: Jeht wird dieser Hause alles um uns abfressen, wie der Stier das Grün des Feldes abfrißt." Num 22,3 f.

"Haltet euch tapfer und seid Manner, daß ihr nicht den Hebraern dienet!" 1 Sam 4,9.

"Danach starb der Amoritenkönig Nachas, und sein Sohn ward König an seiner Statt.... Da sandte David Boten, ihn wegen seines Vaters zu trösten. So kamen Davids Diener ins Ammoniterland zu Chanun, ihn zu trösten. Da sprachen die

Ammoniterfürsten zu Chanun: Ehrt David nach deiner Auficht deinen Bater, daß er dir Tröster schickt? Kommen seine Diener nicht zum Ausforschen, Erkunden und Ausspähen des Landes hierher? Da ergriff Chanun die Diener Davids, schor sie und schnitt ihnen die Gewänder ab halb die ans Gesäß. So schickte er sie fort. 1 Chr 19,1/4.

Als David bei den Philistern vor den Nachstellungen des Saul Zuflucht gesunden, ziehen diese gegen die Juden. Auch David marschiert mit den Philistern auf.

"Da sprachen die Philisterfürsten: Was sollen da die Hebräer?.... Schicke diesen Mann zurück.... Er soll nicht mit uns in die Schlacht ziehen, daß er nicht an uns zum Verräter im Kampf werde." 1 Sam 29,3 ff.

Als Kyros die Juden aus der Gefangenschaft entläßt, schreisben ihm die persischen Behörden aus Palästina:

Du sindest im Buche der Denkwürdigkeiten und erfährst, daß sene Stadt (Jerusalem) eine aufrührerische Stadt gewesen ist und daß sie Könige und Provinzen schädigt, und daß man in ihr seit alter Zeit Empörung gestistet hat." Esra 4,15 ff,

worauf dann Kyros den Wiederaufbau des Tempels und Terusalems verbietet.

"Rechum, der Ratsherr und der Schreiber Simsai schrieben einen Brief wider Jerusalem an den König Artachsast, solgenden Inhalts (Esta 4,8)...., Dem König sei mitgeteilt, daß die Juden.... nach Jerusalem gelangt sind. Sie bauen die aufrührerische und böse Stadt auf, stellen die Mauern her und bessern die Wehren aus.... (12).... Man forsche im Buche der Denkwürdigkeiten deiner Väter! Du sindest im Buche der Denkwürdigkeiten und ersährst, daß sene Stadt eine ausrührerische Stadt gewesen ist und daß sie Könige und Provinzen schädigt, und daß man in ihr Empörung seit alter Zeit gestistet hat. Eben darum ist sene Stadt zerstört worden." (15)

Der König antwortet auf diesen Brief:

"Von mir ist der Besehl ergangen und man hat nachgesorscht und gesunden, daß sich sene Stadt seit alter Zeit gegen Könige erhob und daß Aufruhr und Empörung darin gestistet wurden." (19).

Ich lasse nun den klassischen antisemitischen Erlaß des Königs Artachsast folgen:

"Ich herrsche über viele Völker und habe den ganzen Erde kreis in meiner Gewalt. Nicht im stolzen Machtgefühl, sondern

im Bestreben, milde und sanst zu regieren, habe ich den Entsschluß gesaßt, meiner Untertanen Leben allezeit vor Beunruhigungen zu sichern. Durch meine Gorge, daß das Reich bis an die Grenzen ruhig und beguem bereist werden kann, will ich ihm den von sedem heiß erssehnten Frieden aufs neue beschaffen.

Ich befragte meine Rate, wie dies durchgeführt werden konnic, und Haman, der sich bei Uns durch Besonnenheit auszeichnet, unwandelbar wohlgesinnt, zuverlässig und treu bewährt ist, und der im Königspalast die zweite Stelle einnimmt, legte Uns dar daß all denen in der Welt wohnenden Volkerstämmen ein gewisses Bolk von feindseliger Gesinnung beigemengt fei; diefes ftelle fich durch feine Gefete zu allen anderen Bolkern in Gegensat und beobachte andauernd nicht des Königs Verord: nungen, sodaß die von Uns tadellos geleitete Regierung des Reiches nicht ruhig wirken könne. Wir erwogen nun, daß einzig und allein dies Volk stets gegen sedermann eine feindliche Stellung einnimmt, eine fremdartige Lebensweise auf Grund von Besetzen beobachtete, und in einer Unseren Anges legenheiten abholden Gesinnung die schlimmsten Abeltaten verübt, und zwar in einer Weise, daß das Reich keine geordneten Berhaltniffe haben kann.

Deshalb verordnen Wir, daß man die von Haman, dem Reichskanzler und Unserem zweiten Vater, in seiner Zuschrift an euch Bezeichneten, alle mit Weib und Kind durch der Völker Schwerter mitleidlos und schonungslos am 14. Tag des zwölsten Monats Adar des gegenwärtigen Jahres völlig ausrotten soll.

So sollen die seit langem bis sett feindlich Gessinnten dadurch daß sie an Einem Tage gewalts sam in die Unterwelt fahren, Uns die Möglich; keit bieten, daß in Zukunst die Reichsangelegens heiten immersort in guter Ordnung und ohne sede Störung bleiben." Esth 12,2—7.

Ja, der Jude weiß auch selber genau, was er treibt. So sagt 3. B. sein Prophet einmal:

"Wehe dem, der da aufgespeichert hat, was nicht sein ist!" Hab 2,6. "Weil du der Gosimvölkern viele ausgeplündert hast, so plündert dich der Völker ganzer Aberrest für das verzossene Menschenblut! Und für die Grausamkeit an Stadt und Land und was darin! Wehe dem, der schändlichen Gewinn in seinem Hause häust, um seinen Sitz sich in der Höhe anzu-

legen... Du hast gar schmählich für dein Haus gesorgt, so vielen Völkern Untergang bereitet, und so versündigst du dich an dir selbst! Denn seder Stein schreit aus der Wand und seder Balken aus dem Holzwerk stimmt ihm bei: "Wehe dem, der eine Stadt mit Bluischuld baut und eine Burg mit Frevel!" Hab 2,8/12.

Man hüte sich indes, diesen Habakuk nun für einen "Alntissemiten" und "anständigen Juden" zu erklären. Denn er fährt gleich fort, daß Juda doch die Gosimvölker, die herbeisstürmen, "als ob sie unbemerkt Wehrlose fressen könnten", vernichten wird. Der "Prophet" hat also nur das getan, was Räuber oft unter sich tun: einer hält dem andern verärgert seine Schandtaten vor.

In den Augen des Juden stellt sich der Antisemitismus natürlich ganz anders dar:

"Du (Jahweh) machst uns unseren Nachbarn zum Gespötte, zum Hohn und Schimpf allen um uns her. Du machst uns gar zum Sprüchwort für die Gosim, und die Nationen schütteln über uns den Kops." Ps 44,14.

"Was toben die Gosim und schmieden citle Plane Nationen? Der Erde Könige verbünden sich und Kürsten pslegen Rat, Jahweh und dem, den er gesalbt, zum Trop." Ps 2,1 f.

Wir schließen diesen Abschnitt mit dem radikalsten antisemistischen Rat, den uns die Bibel überliefert. Die Assyrer sagen nämlich von den Juden:

"Es wäre nicht gut, von ihnen auch nur Einen Mann übrig zu lassen, weil, freigelassen, sie die Erde überlisten könnten." Jud 10,19.

#### Arbeit.

Juda betrachtet sich als "priesterliches Volk", das eben durch sein Priestertum, in welches es dank der Auserwählung durch Jahweh hineingeboren wurde, die Bestimmung hat, die Welt zu beherrschen. Und was hier die Juden innerhalb der nichtsüdischen Völker sind, das ist ebenso die Nachstolgerkaste Aarons, die Priesterherrschaft Roms, "priesterkliche Könige, die auf der Erde herrschen sollen" (Offb 5,10). Dem entspricht genau die Einstellung Israels und Großistaels zur Arbeit. Priester und Könige arbeiten nicht. Und wenn ein ganzes Volk aus Priestern besteht, wie das südische, dann haben eben die anderen Völker die Pflicht, ihre südischen Herrscher "die Früchte ihres Sleißes erben" zu lassen (Ps 105,44).

Grundlegend für dies alles ist sedoch die Rasse, und "die Arbeitsscheu darf geradezu als das Ausleseprinzip angesehen werden, das zur Bildung der südischen Mischrasse geführt hat" 1). Durch die Priestertumserklärung erhält dies Ausleseprinzip dann, wie so vieles andere sein religiöses Mäntelchen, seine religiöse Weihe, die anzutasten für seden Nichtsiuden einen Gottesfrevel bedeutet. Das sagen nicht nur wir, sondern der Jude selbst.

"Dann kommen Fremdlinge und weiden eure Herden; Auslander dienen euch als Ackerer und Winzer —",

so heißt es Ies 61,5. Und auf diese Bibelstelle bezieht sich der heute noch für ganz Israel maßgebende rabbinische "Gelehrte" Isaak Abravanel, wenn er sagt:

Der Prophet meldet euch, daß der Herr ihn gesalbt hat, den Israeliten zu verhünden, daß ihnen alle Völker unterworfen werden, so daß die Fremden stehen und ihre Herden weiden und die Ausländer ihre Acker und Weingärten bebauen werden, damit die Kinder Israels keine große Arbeit verrichten müssen, sondern allein mit ihrem Gebet Gott dienen können. Auf daß ihr aber zum Dienste des gebenedeiten Gottes Zett habet, so sollt ihr alle Güter der Völker essen?)."

<sup>1)</sup> Ottokar Lorenz, Wittschaft und Raffe. In Mationalsoz. Monatsh. 10, 107.

<sup>2)</sup> Meschmia Jeschuah fol 89 col. 4. Bit. Berichtsgutachten, Seite 99.

So wurden bereits im alten biblischen Audenstaat die Landarbeiten und Handwerke von fronpflichtigen Nichtsuden ausgeubt. In Juda selbst verstand man nicht einmal die Gerstellung der einfachsten Arbeitsgeräte. Als dann Israel ins "Galuth", in die Zerstreuung ging, sich also in den Lebens» raum anderer Völker drängte, brachte es dies unentwegt beibehaltene Auslesepringip, daß nur die Arbeitscheuesten und ihre Nachkommenschaften sich innerhalb des Judentums durchsehten, dahin, daß Juda "die Sähigkeit des Schmarohers und Ausbeuters bis zur lehten Vollendung entwike keln konnte" 1).

Nun die Bibelstellen: Vor allem betrachtete und betrachtet der Israelit den Acker, Gottes heilige Erde, als verflucht:

"Verflucht sei um beinetwillen der Acher. In Mühsal sollst du dich dein Leben lang von ihm ernähren .... Im Schweiße deines Angesichtes wirft du dein Brot essen." Gen 3,17 ff.

Gerade daran erkennt der Jude seinen Gott, daß er ihn vom Zwange der Arbeit befreit hat 3). Das immer falsch zitierte sogenannte "Erste Gebot" lautet namlich so:

"Ich bin Jahweh bein Gott, der ich dich aus Agypterland geführt habe, aus dem Hause der Arbeit." Er 20,2.

Ledialich die Arbeitscheu war also der Grund zu der Audenauswanderung aus Agypten. Und das brachte es mit sich, daß sich gerade die übelsten Elemente der Mischrasse hier zu: sammentaten.

"Saul find fie! Mur darum schreien fie: Laßt uns gehen, unserem Gott zu opfern." Er 5,8.

Jahwehs heiligste Verheißung an sein Volk ist die:

"Du wirst vielen Bolkern leihen, aber du wirst von niemanden borgen." Dt 28,12.

Und sein für den Auden schrecklichster Sluch:

5) Wenn mir in ber Lutherbibel (DI 90,10) folgende icone Stelle lefen: "Unser Leben mahret siebenzig Jahre, und wenn es hoch tommt, so find es achtzig Jahre. Und wenn es toftlich gewesen ift, so ift es Muhe und Arbeit gewesen —" fo bat bas mit ber jubischen Bibel nichts mehr zu tun. Luther tonnte eben nicht jubisch benten, barum "übersette" er mahrhaft Deutsch. In Birtlichteit lautet bie Stelle gang anders:

"An sich tommen unseres Lebens Jahre auf fiebzig, bei großer Rraft auf achtzig. Ihr Stolz ift nur Elend und Schinderei."

"Er (der Goi) wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen! Er wird das Haupt, du aber der Schweis!" Ot 28,44.

— nämlich wenn Israel seinem Rassedämon und damit seis nen rassischen Ausleseprinzipien untreu wird.

Nun in Kanaan angekommen

"vertrieben sie die Jebusiter, Jerusalems Einwohner, nicht. So blieben die Jebusiter bei den Söhnen Benjamins bis auf die sen Tag.... Auch Manasse vertrieb nicht Bet Sean, Taanak, Ibleam, Megiddo und ihre Dörfer. Die Kanaaniter nämlich beguemten sich dazu, in diesem Lande zu bleiben. Als aber Israel erstarkte, machte es die Kanaaniter zinsbar, vertrieb sie aber nicht." Ri 1,21; 27.

"Da zählte Salomo alle fremden Männer im Lande Israel nach der Zählung, die sein Vater David gemacht hatte. Es waren 153 600. Von diesen machte er 70 000 zu Lastträgern und 80 000 zu Steinhauern im Gebirge, sowie 3600 zu Aufssehern, um die Leute zum Frondienst anzutreiben." 2 Chron 2,16 s.

"Alles Volk, das übrig war von den Amoritern, Chittitern, Perizitern, Chiwitern, und Jesubitern, die nicht zu den Israes liten gehörten, und die die Israeliten nicht auszurotten vers mochten, hob Salomo zum Frondienst aus bis auf diesen Tag." 1 Kö 9,20.

"Bringt dich Jahweh dein Gott in das Land, das er deinem Vater Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen 4), und gibt er dir große und schöne Städte, die du nicht gebaut, und Häusser jeglichen Gutes, das du nicht angehäuft, gehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen, Weins und Olgärten, die du nicht gepslanzt, und ist du dich satt, dann hüte dich, Jahwehs deines Gottes zu vergessen." Ot 6,10/12.

Israel verstand eben von keiner Arbeit etwas und wollte auch nichts davon wissen:

"Im ganzen Land Israel aber sand sich kein Schmied.... So mußte ganz Israel zu den Philistern hinabgehen, wollte semand seine Pflugschar, seinen Karst, seine Axt, seinen Ochsenstachel schmieden lassen. Harte Steine dienten als Schneiden an den Pflugscharen, Karsten, Dreizäcken, Axten und zum Wehen der Sicheln." 1 Sam 13,19 st.

#### Salomo zu Chiram:

"Du weißt selbst, daß bei uns niemand ist, der Holz zu besarbeiten weiß die Sidonier." 1 Kő 5,20.

4) Bekanntlich hat Jahmeh seinem Ifrael alle ganber zugesprochen. — Siebe unter ,Beltherrschaft'.

Darauhin mussen diese dann die Arbeit tun.

Daß Israels Nachfolger, die in sede Aaron, auf dem Stuhl Aarons sitzen, wie seder römische Bischof von sich sagt 5), anders zur produktiven Arbeit stehen, kann man nicht beshaupten. Auch sie nutnießen anderer Arbeit, um "Zeit zu haben zum Dienste des gebenedeiten Gottes".

Tesus sieht Simon Petrus und Andreas als Sischer.

"Sie warfen eben ein Netz ins Meer. Er sagte zu ihnen: Kommt, solget mir! Ich will euch zu Menschensischern machen! — Da ließen sie augenblicklich ihre Netze liegen und gingen mit ihm fort." Mt 4,18.

Ebenso geht es mit Jakob, dem Sohn des Zebedaus und seinem Bruder Johann:

"Sie legten in ihrem Boote gerade die Nehe zurecht mit ihrem Vater Zebedäus. Und auch sie berief er. Und auf der Stelle ließen sie das Boot und ihren Vater im Stich und solgten ihm." Mt 4,21 f.

"Gorgt nicht für euer Leben: was ihr essen und trinken sollet. Auch nicht für euren Leib: womit ihr ihn bekleiden sollet. Ist denn das Leben nicht weit mehr wert als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Schauet auf die Vögel des Himmels. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Speicher. Und doch ernährt sie euer himmlischer Vater.... Suchet vor allem das Reich Gottes und seine Vollendung. Dann wird euch dies alles dazugegeben werden." Mt 6,25/27.33.

Also wenn der römische Priester sich mit allen Kräften für die Verwirklichung der Weltherrschaft seines Männerbundes einsett, dann fallen ihm die Arbeitserträge "dieser Welt" von selber zu.

<sup>5)</sup> Pontificale Romanum. Medeln 1934. 80-Ausgabe, Seite 791.

#### Bann

Über diesen im a.T. häusig vorkommenden Begriff lesen die bibelgläubigen Nichtsuden oft allzuleicht hinweg. Bedeutet doch "Bann" nach der vielen unserer Lutherbibeln vorangeschickten Worterklärung "eine kirchliche Strase bei den Juden, dadurch sie von der Gemeinschaft mit anderen entsernt wurden. Bei Tieren oder leblosen Dingen bedeutet es ihren Tod oder Vernichtung".

Nein, das ist eine Verniedlichung furchtbar ernster Dinge. Denn der Bann, hebraisch cherem, bedeutet, kurz gesagt, nichts anderes als die Bestimung eines Menschen oder eines Volkes, se nachdem auch von Vieh und anderen Werten, zur rituellen Vernichtung im Auftrage und zur größeren Ehre Jahwehs. Ursprünglich besagte Cherem so viel wie "das Heilige", "das Verbotene", also das irgendeiner Gotts heit Geweihte und Eigene, was zugleich ein Tabu miteinschloß: ein Verbot, mit dem Gebannten irgenwie in Beziehung zu treten. Denn es wurde, als Damoneneigentum, mit unheimlichen Kräften geladen gedacht, besonders auch als Eigentum eines anderen feindlichen Damonen. Und so "wurde in Israel alles, was dem Banne verfal: len war, unschädlich gemacht: die Menschen, Manner, Weiber und Kinder wurden abgeschlachtet, d. h. geopfert"1).

Wir sehen: bannen und ritualschlachten bedeuten nahezu ein und dasselbe, was denn auch südischerseits klar zugegeben wird: "In der Bibel wird der gefangene Seind...
zu Gottes Ehren als Cherem (Bann) der Verenichtung preisgegeben<sup>2</sup>)."

Die Kirche, die auf Grund dieser mütterlichen Überlieferung des Judentums den Kirchenbann einführte, hebt den grauens vollen südischen Ritualschächterbrauch salbungsvoll in relississe Sphären, wie sie denn auch das Hinmorden der Kether und "Heren" ganz und gar als Fortsetzung des ewigen südis

<sup>1)</sup> NGB 1, Seite 755.

<sup>2)</sup> Encyclopaedia Judaica 5, Seite 411.

schen Bannbefehles Jahwehs ansah. "Der Bann", so heißt es mit frommem Augenausschlag, "war kein Rache. akt des Volkes," - für Rom ist eben das Volk Israel das Volk! - "sondern eine Forderung Gottes als des unbeschränkten Berrn über Leben und Tod, die Vollstreckung eines göttlichen Gerichtes. Darum konnte nur Gott selbst durch seinen stellvertretenden Führer des Volkes den Bann verhängen"3). Als Stellvertreter Gottes haben sie sich sa auch alle ausgegeben, die ritualschlachtenden "Sührer des Volkes", von Moses und Josuah an bis zu den Ketzerschlächtern.

Daß viele der Deutschen dieses "bannen" als überholte und nur noch den Geschichteforscher angehende Sache betrachten, beruht auf einer recht harmlosen und gefährlich oberfläch: lichen Auffassung der Judenfrage. Ließ doch Israel nur dann von der Verwirklichung des Bannes ab, wenn es durch die Verhältnisse dazu gezwungen war. Und "man darf annehmen, daß sie ihn überall da vollstrechten, wo sie die Macht dazu hatten"1).

Genau so war und ist es mit den großisraelitischen Kirchen. Denn wie das Christentum das gesamte a.T. mit seinem ganzen südischen Vorstellungsgut übernahm, so übernahm es auch den cherem, den Bann. Man übersette dieses Wort mit anáthema. Und noch heute braucht Rom unentwegt die uralte Sormel: "Si quis dixerit —", ,wenn einer sagt', also etwa: der Papst sei nicht unfehlbar oder die Bibel nicht bis ins Einzelne Gottes Wort, — "anathema sit", — was man zu überseten pflegt: ,-ber sei im Banne', also im Kirchenbann. Alls die protestantische Kampfliteratur, die es wirklich einmal gab, das zu verdeutschen pflegte, "der sei verflucht", wehrte sich Rom entschieden gegen diese Auffassung: die Sormel "anathema sit" besage keineswegs die ewige Verdammung und Verfluchung irgendwelcher Personen, sondern bezeichne nichts als den kirchenrechtlichen Zustand der Exkommunikation, also des Ausschlusses aus der Kirchengemeinschaft 4). Das ist eine Irreführung. Schon

<sup>5)</sup> E. Kalt, Bibl. Reallerikon 1, 1938, Seite 191. 4) Lexikon für Theologie und Rirche, unter Anathema.

geschichtlich gesehen: solange die Kirche die Macht hatte und das "weltliche Schwert" ihr zur Verfügung stand, zog der Kirchenbann unweigerlich die Vernichtung auch des keheris schen Lebens nach sich, genau wie im a.T. Dann aber bedeutet schon das Wort anáthema ganz etwas anderes als harmlosen Kirchenbann. Es heißt, genau übersett, "das Aufgehängte"; nämlich mit Anathem bezeichnete man in griechisch-heidnischer Zeit Weihegeschenke für die Gottheit, die in Tempeln, an Bäumen, in Hainen aufgehängt oder aufgestellt und damit als unverletlich und der Gottheit heilig angesehen wurden. Und schließlich hieß alles für die Gottbeit allein bestimmte, dem menschlichen Gebrauch entzogene, ein Anathem. Lebende Anatheme, wie etwa Tiere oder auch Menschen wurden getotet. Die beiden Worte ,heilig' und verflucht' kommen also hier zusammen. Schon der Kirchenvater Hieronymus sagt 5), Anathema sei ein rein südischer Begriff, der so viel wie Verfluchung bedeute, und an einer anderen Stelle 6) erklärt er, das Wort bezeichne ,occisionem', also Tötung. So heißt es denn auch in einer katholischen Erklärung: "Die Kirche lernte das Wort von früh an für das hebrässche Cherem gebrauchen: Weihegeschenk, vor allem das der Gottheit zur Vernichtung preisgegebene?)." Noch klarer: in Anathema ist "alles einbegriffen, was der Gotte beit unwiderruflich und unbedingt nicht nur zugehört, sondern ihr auch überlassen und überwiesen wird zur Vernichtung und Strafvollstreckung 8)."

Und wenn das alles nicht deutlich genug sein sollte, dann sei die Formel eines noch heute gültigen kirchlichen Bannfluches hier wörtlich angeführt:

"Verflucht sei er im Hause und außer dem Hause, verflucht in der Stadt, verslucht auf dem Lande, verslucht wenn er ist, verstlucht wenn er trinkt. Verslucht wenn er geht und wenn er sist, verslucht sei sein Sleisch und sein Gebein, und von der Zußsohle bis zum Scheitel soll er keine Gesundheit haben: Es komme über ihn der Sluch, den der Herr durch Moses im

<sup>5)</sup> In 1. cap. Ep. ad Gal. 6) ad Algasiam quaestio 9.

<sup>7)</sup> Lexiton für Theologie und Kirche a. a. D.

<sup>8)</sup> Realengott. für protestantische Theologie und Rirche, 1, Geite 493.

Gesetz für die Söhne der Bosheit erlaubte. Ausgetilgt werde sein Name aus dem Buche der Lebendigen, und bei den Gerrechten werde er nicht geführt. Sein Teil und sein Erbe sei das des Brudermörders Kain, des Dathan und Abiron, von Anarnias und Saphira, Simon dem Zauberer und Judas dem Verräter.... Zugrunde soll er gehen am Tage des Gerichtes, verschlingen soll ihn mit dem Satan und dessen Anhang das ewige Seuers)."

Wir sehen also, was den Völkern bevorsteht, sowie Israel oder Großisrael zur Macht kommen:

"Bringt dich Jahweh dein Gott in das Land, dahin du zu seiner Besehung kommst, und treibt er viele Völker vor dir aus, ..... gibt Jahweh dein Gott sie dir preis und schlägst du sie, dann sollst du sie bannen. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, du sollst keine Gnade an ihnen üben." Dt 7,1/2.

"In den Städten der Völker, die Jahweh dein Gott dir zu eigen gibt, sollst du keinen Hauch leben lassen." Dt 20,16.

"Da trat Moses ins Lagertor und rief: Her zu mir, wer für Jahweh ist! Da sammelten sich bei ihm alle Levisöhne. Er sagte zu ihnen: So spricht Jahweh, Israels Gott: leget seder sein Schwert an seine Hüste! Geht im Lager von einem Tor zum andern und tötet, seder selbst den eigenen Bruder, Freund und Anverwandten. Und die Levisöhne taten nach dem Wort des Mose. Und vom Volke sielen an senem Tage 3000 Mann." Ex 32,26 st.

Jahweh kann man sich dadurch geneigt machen, daß man ihm ein Massenmorden an Nichtsuden verspricht: als Israel in die Nähe von Arad in Kanaan kommt,

"da machte Israel Jahweh ein Gelüßde und sprach: Gibst du dies Volk in meine Hand, dann banne ich ihre Städte. Und Jahweh erhörte Israel und gab den Kanaaniter preis. Und es bannte sie und ihre Städte. Die Städte nannte man Chorma (= Ode)." Num 21,2 f.

Tericho,

"die Stadt und alles was darin ist sei Jahweh gebannt. Nur die Hure Nachab soll am Leben bleiben nebst allen, die bei ihr im Hause sind." Jos 6,17.

Diese Hure Nachab wurde denn auch nach Mt 1,5 eine der Ahnfrauen des Jesus von Nazareth.

b) Pontificale Romanum, neueste Ausgabe, Mecheln 1934 (Weihe ber Ronnen).

"Und sse bannten alles, Mann und Weib, jung und alt, Schafe und Esel mit dem Schwertes Schärfe." Jos 6,21. "Und Makeda eroberte Josuah am gleichen Tage. Er schlug es samt seinem König mit des Schwertes Schärfe. Er hatte sie gebannt und alle anderen Menschen darin. Keinen einzigen hatte er übrig gelassen." Jos 10,28.

Dann wandte sich Josuah mit ganz Israel gegen Debir .... Er nahm es samt seinem Könige und all seine Städte. Sie schlugen sie mit des Schwertes Schärse und bannten alle Leute darin. Keinen einzigen hatte er entkommen lassen." Jos 10,38. "So bezwang Josuah das ganze Land.... mit all seinen Königen. Keinen hatte er entkommen lassen. Alles Lebende hatte er gebannt, wie Jahweh, Israels Gott, besohlen hatte." Jos 10,40.

"Lange Zeit führte Tosuah mit all senen Königen Krieg. Keine Stadt ergab sich den Israeliten friedlich.... Denn von Jahs weh war es gefügt worden, ihr Herz zu verstocken zum Kampf gegen Israel, daß man sie bannte, damit ihnen keine Schonung zuteil würde, sondern Austottung, wie Jahweh dem Mose bes sohlen." Jos 11,18/20.

"Samuel sagte zu Saul: .... Nun geh und schlage Amalek! Für Jahweh bannet es und alles was ihm eigen ist! Du sollst es nicht schonen. Tote Männer samt Weibern, Kinder samt Säuglingen, Rinder, Schafe, Esel und Kamele." 1 Sam 15,1/3.

"Saul schlug nun Amalek.... Er sing auch Amaleks König Algag lebendig. Das ganze übrige Volk aber bannte er zwar mit des Schwertes Schärfe. Doch schonte Saul den Algag sowie das beste der Schafe und Rinder..., überhaupt alles Wertvolle.... Aur was gering und wertlos war, das bannten sie." Ebd. 7/9.

Als das der Pfasse Samuel hörte, geriet er in eine geradezu wahnwizige, päpstliche Wut:

"Er brüllte zu Jahweh die ganze Nacht" und schrie den Saul an: "Widerstreben ist ebenso Sünde wie Wahrsagerei! Eigen mächtigkeit so viel als Missetat und Göhendienst! Weil du Jahwehs Wort verworfen, verwirst er auch dich als König." Ebd. 11,23.

Schließlich vollzieht Samuel den Ritualmord an dem kriegsgefangenen König mit eigener Hand:

"Er hieb Agag in Stücke vor Jahweh in Gilgal." Ebd. 33. Daß dieses Bannen auch die Sehnsucht des ebenso südischen n.T. ist, zeigt Offb 19,17 f., wo die erschlagenen Gosimvölker "ein Jahwehfraß" (wörtlich: Gottesmahl) genannt werden:
"Er rief mit lauter Stimme allen Aasvögeln zu: .... Kommt sammelt euch zum großen Jahwehfraße! Ihr sollt das Sleisch von Königen fressen, das Sleisch von Heerführern und Mächtigen, das Sleisch von Aossen und ihren Reitern, das Sleisch von allen Freien und von Sklaven, der Kleinen und der Großen!"

## Christus-König (Siehe auch Messias / Reich Gottes)

Viele Deutsche meinen, der Christus-Könia-Gedanke sei eine ganz neue und ganz besonders politische Erfindung der politischen Romkirche, die durch Papst Pius XI. im Jahre 1925 das Christus-König-Sest eingesett habe, um sich ausdrücklich als politische Kirche zu kennzeichnen. Doch diese Ansicht ist irrig. Der Gedanke, daß der Christus Konig über alle Konige sei, ist so alt wie das Christentum selbst, ja so alt wie das Judentum. Schon die Bezeichnung — wir dürfen nicht sagen: der Name — Christus ist weiter nichts als die genaue griechische Abersehung des hebrässchen Wortes Messias. Beide bedeuten "Der Gesalbte". Und wenn der judische Besalbte, der Messias, als der erhoffte König des Jahwehreiches gedacht war, so war auch der Gesalbte des neuen Judentums, das sich späterhin Christentum nannte, nichts anderes als dieses alten Messias neues Gesicht und griechische Bezeichnung. Also ebenfalls der König des Gottesreiches, der hohepriesterliche König einer neuen theokratisch regierten Erde. Erde sage ich, nicht Welt. Die Bibel läßt ihren Messias: Christus ja sehr deutlich sprechen: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt." Unter Welt verstand eben die Zeit, in der das n.T. entstand, die nicht von "priefterlichen Königen" (Of: fenb. 5,10) geleiteten Reiche, die somit Reiche des Satans waren. Und die politische Kirche begreift unter Welt noch genau das gleiche. Also senes "Reich, das nicht von dieser Welt ist" und die Weltreiche sind beides irdisch, sind beides Herrschaftsformen unter den Lebenden, nur ist das eine pries sterlich (theokratisch), die anderen sind weltlich, d.h. von nichtpriesterlichen Führern regiert. Und senes theokratische Reich hat, genau wie das ebenfalls theokratisch regierte Rassejuda, das Bestreben, seine Herrschaft weiter und immer weiter über sämtliche "weltlichen" Reiche vorzutreiben, um so die ganze Menschheit unter die "sanfte" priesterliche Diktatur zu zwingen 1).

<sup>1)</sup> Hierzu lese man vor allem das bereits angeführte Werk von Muramski: "Der Raiser aus dem Jenseits".

Das ist, ob man es eingestehen mag oder nicht, der Sinn des Christus-König-Gedankens, der nur ein anderer Ausdruck für das Weltherrschertum Jahwehs, das heißt: seiner Stell-vertreter ist.

Und so ist Rom als die Statthalterschaft des Messias, der ím Christus quasi praesens weiterlebt, der ausgesproche: ne Gegner eines seden volkischen Staates. Der Messias: Christus-König verlangt den ganzen (totalen) Menschen und die Bestimmung über seine ganze Betätigung in Staat, Kultur, Wirtschaft, Erziehung. Und genau dasselbe verlangt der völkische Staat von den Seinen. Da an die fromme Möglichkeit einer Teilung der Macht und Trennung der Einflußbereiche zu denken, ware, gelinde gesagt, kindlich. Kindlich zu denken, der Staat habe über den Körper, das Stoffliche und der Messias über die Seele des Menschen zu bestimmen. Mit ganzem Leib und ganzer Seele - das ist eine untrennbare Einheit — gehört der Mensch entweder seinem ewigen Volke, der Lebens und Wehrgemeinschaft seines Vaterlandes an, o der dem Messias, also dem priefterlichen Aberstaat. Und es ist ein Widersinn zu sagen, man konne seinem Volke den diesseitigen Menschen ruhig gang und gar zur Verfügung stellen, während der senseitige Mensch, die Seele in derselben Zeit vor assatischen Altaren kniet und einen Wüstendamon um Gnade anwinselt. Es ist ein Widersinn, sein Körperliches, also "Unheiliges" dem Vaterlande geben zu wollen, das "Heilige" aber, das Seelis sche, dem Jahweh:Messias:Christus:Könia. Oder, biblisch ausgedrückt: "Gebt dem Kaiser was des Kaisers ist, aber Gott was Gottes ist." Das ist eine morderische Zweiteilung. Denn was der Mensch "Gott gibt", das kann er ihm nur geben durch sein Volk und in seinem Volk, aus seinem Volk heraus. Und der Treuhander eines Volkes ist sein Staat. Trennen wir aber, dann heißt das: alles Nebensächliche mag ber Staat haben, das Ewige in uns aber geben wir dem alten Wüstendamon Jahweh, und wir machen es damit, bewußt oder unbewußt, für unser Wolk unwirksam; alle wirklichen menschlichen und seelischen Werte stellen wir den

"priesterlichen Königen", die die "Welt beherrschen" sollen, zur Verfügung, die Scheinwerte, die "von Rost und Moteten verzehrt" werden, dem Volke.

Das ist der Sinn des Christus-König-Gedankens. Denn an ein "himmlisches" Reich dieses Königs glaubt im Ernst, das mag seder harmlose Mensch versichert sein, kein einziges Mitglied der hohen politischen Kirchenleitung. Für dumm haben wir eben sene Leiter des Männerbundes noch nie verschlissen, sene "priesterlichen Könige", die ein Königtum des Christus erfanden, um damit ihr eigenes Königtum dogmatisch zu unterbauen, sittlich zu rechtsertigen und doch, dem Gläubigen gegenüber, zu tarnen.

Das nußte zum Verständnis dieses hochpolitischen Gedans kens gesagt werden.

Sehen wir uns nun die Bibelstellen an, auf die Rom vor allem seinen Anspruch auf das Vizekönigtum Christi stütt. Und zwar vor allem neutestamentliche Stellen. Den alte testamentlichen Unterbau sindet man unter Messianise mus und Reich Gottes.

"Jahweh ist König immerdar und ewig." Er 15,18. "Er (Jesus) wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten heißen. Jahweh, der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben." Ck 1,32.

"Als Jesus in Judaa geboren war,..., sieh mal an, da tauch, ten orientalische Okkultisten in Jerusalem aus. Sie fragten: Wo ist der neugeborene Judenkönig? Wir sahen sein Gestirn im Aszendenten und sind sest da, um ihm zu huldigen." Mt 2,15. "Er (Herodes) ließ alle Hohenpriester zusammenkommen sowie die Schriftgelehrten des Volkes und fragte sie, wo der Messias geboren werden sollte. Sie gaben ihm zur Antwort: "Zu Bethlehem im Lande Juda. Denn also steht geschrieben beim Propheten: Und du, Bethlehem im Lande Juda bist keineswegs die geringste unter den Kürstenstädten Judas; wird doch aus dir der Herrscher herausgehen, der Israel, mein Volk, regieren soll." Mt 2,4/6.

Matthäus bezieht sich auf Micha 5,1, welche Stelle richtig übersetzt so lautet:

Du aber, Bethlehem, einst Ephrata genannt! Du bist sa zu gering, um unter Judas Gauen mitzuzählen. Aus dir entsprießt mir (Jahweh) aber einer, um der Herrscher über Israel zu

werden. Sein Ursprung stammt aus grauer Zeit, aus alten Tagen —

also nicht, wie Luther übersett:

"des Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist." Micha will nur sagen, daß der Messias einem uralten südischen Geschlecht entstammen werde, aus welchem Grunde dann die südischen Schreiber des Matthäus; und Lukaszevangeliums dem Jesus von Nazareth die ausgearbeiteten südischen Stammbäume andichteten.

"Nathanael sagte zu ihm: Rabbiner, du bist der Sohn Jahwehs! Du bist der König Israels!" Joh 1,49.

"Da sagte Pilatus zu ihm: "So bist du also doch ein König?" Und Jesus sagte: "Du sagst, ich sei ein König." Joh 18,37.

"Und über seinem Kopfe brachten sie eine Inschrist an mit der Angabe seiner Schuld: "Dies ist Jesus, der Judenkönig!" Mt 27,37. Mk 15,26.

Denn wie in Adam alle sterben, so werden in dem Christus alle auch das Leben haben, ein jeder, wenn die Reihe an ihm ist; der Christus ist der Erstling; dann sene, die dem Christus bei seiner Ankunft angehören. Dann kommt das Ende, wenn er das Reich Jahweh seinem Vater übergibt, nach dem er alle Herrschaft, Gewalt und Macht vernichtet hat. Er muß sa herrschen, "bis er alle Seinde unter seine Süße gezlegt hat." (Ps 10,1.)" 1 Kor 15,22/25.

Doch sene meine Seinde, die nicht wollen, daß ich über sie König sei, bringet sie her und erwürget sie vor mir. Duk 19,27.

"Gnade werde euch zuteil und Friede dem, der ist und war und kommen wird, und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind, sowie von Jesus Christus, dem getreuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten, dem Herrscher über die Könige der Erde." Offb 1,4 f.

"Sie werden mit dem Lamme Krieg beginnen; sedoch das Lamm wird sie bestegen, — ist es doch der Herr der Heriten und der König der Könige, — und mit ihm die Berufenen, Auserwählten, Getreuen." Offb 17,14.

"Ihr —", nämlich der Stadt Jahwehs, dem neuen Jerusalem, werden die Könige der Erde all ihre Herrlichkeit bringen. Auch werden ihre Tore tagsüber nie geschlossen werden; denn Nacht gibt es dort nicht. Man wird die Herrlichkeit und den Reichtum der Völker in sie bringen." Offb 21,24/26.

# Damon Jahweh

Es war die folgenschwerste Völkertäuschung, daß man schon seit der vorchristlichen Antike das Wort Jahweh, die Bezeichnung für einen südischen Wüstendämon, in echt südischer Srechheit mit "Gott" übersetzt. Genau so wie man das "Wort Jahwehs", was nichts anderes bedeutet als die südische Thora, mit dem griechischen "Logos" gleichsetzte; genau wie man den südischen Namen Jehoschuah den Nichtsuden in einem und gerade dem wichtigsten Kalle als "Jesus" hinstellte. Warum blieb man nicht auch hier bei dem alten Josuah, den man sa auch nicht in Jesus umtaustte? Eben weil kein Heide einen Josuah anerkannt hätte, genau so wenig wie einen Jahweh. Nur darum fälschte man Jehoschuah in Jesus, Jahweh in Gott.

Es ist bisher noch keinem Menschen eingefallen, die bedeutsamsten Worte etwa der östlichen Gottschau in Deutschem Wort wiederzugeben. Go versucht man das "Bushido" der Japaner, das "Tao" der Chinesen nur irgendwie zu umschreiben. Aber das "Jahweh" wagte man in israelitischer Dreistigkeit einfach mit unserem Worte "Gott" zu überseten. Eine entsetliche hebraische Damonenvorstellung hatte man damit auf dem Wege der Sprachfälschung in die Deuts sche Seele übergeleitet. Unsere Ahnen sagten ehedem, um Hochstes auszudrücken, ehrfurchtvoll "Das Gott", nicht und nie "Der Gott". "Das Gott", sprachlich sachlichen Geschlechtes, war dazu noch Mehrzahl. Allerdings nicht so, als hätte man damit mehrere Götterpersonen gemeint, sondern das Wort "Gott" war nur als Ausdruck für das unergrundliche Beheimnis der in den verschiedensten Erscheinungsformen sich offenbarenden Gottheit gedacht. Diesem Worte schien den Bibelübersetern äußerlich irgendwie die Bezeichnung "Elohim" der Juden zu entsprechen. Aber schon durch die Endung "-im" bezeichnet Elohim eindeutig eine Mehrzahl per: sonlich gedachter Gotter. Die Formen der Einzahl lauten "El" und "Eloha". Und wenn die Bibel gelegentlich auch schreibt "Jahweh-Elohim", so bedeutet das einfach "die Jahweh:Götter" oder genauer "die Jahweh:Damonen". Ist

doch "Jahweh-Elohim" sicherlich das gleiche wie "Jahweh-Zebaoth", was man gang falsch mit "Herr der Heerscharen" übersett. Die Zebaoth find nämlich, worauf der Sorscher Volz hinweist, keineswegs Gottes himmlische Engel, sondern Jahwehs grauenvolles Damonenheer. 2 Makk 4,26 spricht denn auch noch gang folgerichtig von Jahweh als dem "Herrn der Geister". Die Abersetzung "Gott" fur Jahmeh kommt also gar nicht in Frage. Ebenso wenig aber auch "Kräfte" oder gar "Gotteskräfte", wie manche Schriftgelehrte wollen. "Götter" sedoch ware genau so falsch. Die "Elohim" waren nicht als Götter gedacht. Nein, der Ausdruck läßt sich, eben weil er gang fremdem Rassenerbe ents springt, gar nicht verdeutschen. Wir mussen hier, um zu dem rechten Begriffe zu kommen, schon die orientalischen Volksvorstellungen zu Hilfe nehmen. Und demnach überseben wir besser "Die Dsinns". Damit bezeichnet nämlich die in der hauptsache vorkoranische arabische Mythologie dem Menschen gut oder feindlich gesinnte "Geister", machtige Das monen. Doch kennt die Volksvorstellung auch noch die "Ifrîte", — das sind die nur Entsetzen und Unheil bringenden "Geister". Damit kommen wir nun dem judischen Beariff der Clohim (und natürlich auch Jahwehs) gang nahe. Denn nach der Bibel ist ihr und auch des späteren Jahwehs in Erscheinunge Treten und Wirken gang dem der Ifrite entsprechend.

Jahmeh ift eben der Damon des Entsetzens.

Lesen wir etwa den Bericht von dem Ringkamps Jahwehs mit Jakob (Gen 32), so zeigt sich der "Gott" klar als Dämon: Da bittet dieser "Allmächtige" den Jakob: "Laß mich los! Die Morgenröte bricht an!" Hier haben wie die uralte aus den Sagen und Märchen sast aller Völker bekannte Anschauung, daß der Unhold oder Dämon, sowie er von der sieghaft aufgehenden Sonne überrascht wird, sterben muß. Er zerplatt entweder oder wird in Stein verwandelt. Und so grauenvoll ist dieser Dämon, daß sein Volk selbst vor ihm erschauert: "Da besiel das Volk ein Jahwehschrekken." (1 Sam 11,7.) Mose ist der einzige, der es wenigstens

einmal gewagt, diesen blutlechzenden Räuberhauptmann Israels einmal scharf, sa überlegen in seine Schranken zurück, zuweisen. Er sagt dem "Allheiligen" und "Allwissenden" geradezu ins Gesicht, er möge sich gefälligst nicht blamieren. Die Sache war so: Als Israel durch seine Kundschafter von der Macht der Einwohner Kanaans hört und deshalb in echt südischer Seigheit nach Ägypten zurückwill, gerät Jahr weh in wahnwißige Wut (Num 14,11 ff.):

"Wie lange höhnt mich dieses Volk?.... Ich schlage es mit der Pest und vertilge es!" Da sprach Moses zu Jahweh: "So? Daß Agypten davon hört?.... daß dieses Landes Be, wohner davon reden? Sie, die gehört, daß du, Jahweh, in, mitten dieses Volkes weilst?.... Tötest du nun dieses Volk wie Einen Mann, so werden die Gosim sagen: Weil Jahweh nicht mehr imstande ist, dieses Volk in senes Land zu bringen, darum mehelt er sie in der Wüste hin."

So steht auch der "israelitische Gottesdienst ganz im Zeichen der Angst, und die Priester müssen besondere Vorsichtsmaßeregeln tressen, um nicht zu sterben", sa, der Allgütige wütet wie ein Tobsüchtiger, der erst Ruhe hat, wenn er alles Ereichbare kurz und klein schlug:

"Ich stille mein Wut an dir! Dann erst läßt mein Zorneiser von dir, und ich werde ruhig werden und mich nicht weiter ärgern", heißt es Ez 16,42.

Und diesen grauenhasten Okkultbegriff, diesen Dämon der Völkervernichtung, hat man durch sprachliche Angleichung und Fälschung in unser Wort "Gott" gepackt. Man wußte eben: das Wort, die Sprache ist eines der wichtigsten Mittel zu der beabsichtigten Umrassung der Völker. Das Volk denkt sa nicht nach über den Inhalt der von ihm gebrauchten Worte. Und eben auf dem Wagen der Worte schmuggelte Juda wie Rom seine Begriffe ein. Drum war es schließlich so weit, daß man Gott sagte, und die Elohim, die Oschinni, die Ifrite und besonders den Oberifriten Jahweh meinte<sup>1</sup>).

Und nun mag der Leser die wichtigsten Bibelstellen auf sich wirken lassen:

<sup>1)</sup> Wie später dieser Jahmeh jum Allgott gemacht murbe, barüber vergleiche meine Schrift: "Ifraels Beheimplan ber Völkervernichtung", München 1939.

Da schwur Jakob beim Schrecken seines Baters 2) Isaak." Gen 31,53.

"Hätte ich nicht meines Vaters Gott gehabt, den Gott Abras hams und Isaaks Schrecken." Gen 31,42.

"Von oben brüllt Jahweh. Von seinem heiligen Site donnert er. Gar furchibar brüllt er über sein Gefilde." Jer 25/30.

Als Jonathan einen Philisterposten erschlagen hatte, da "bebte die Erde, und so ward ein Jahwehschrecken". 1 Sam 14.15.

"Daß man von der Größe deiner (Jahwehs) Schreckenstaten rede, will ich von deinen Großtaten erzählen!" Pf 145,6.

"Lobsinget Jahweh, der auf Zion thront! Kundtut den Volkern seine Schreckenstaten!" Ps 9,12.

"Die Pest zieht vor ihm her und Sieber folgt ihm auf dem Suß. Und tritt er auf, zertrummert er die Erde; mit seinem Blick zersprengt er Gosimvölker. Uralte Berge bersten, alte Hügel sinken hin und alte Wege vor ihm nieder." Hab 3,5/6.

"Und mein Grauen sende ich (Jahweh) vor dir her, und dann verschrecke ich alle Völker, zu denen du gelangst und mache, daß vor dir alle deine Seinde sliehen." Ex 23,27.

Das Jahwehungeheuer muß von Mose wie ein gefährlicher Tobsüchtiger beruhigt werden; in seiner Wut hatte Jahweh Israel mit der Pest geschlagen, weil das Volk "bestürzt" war über den Priestermord an den Korachiten (Num 17,6). Da sprach Moses zu Aaron: Nimm die Räucherpfanne, lege Seuer vom Altare darein, lege Räucherwerk darauf und trag es schleunigst in die Gemeinde und schaffe ihnen Sühne. Denn schon geht von Jahweh die Wut aus. Die Pest hat begonnen...
Da räucherte er und schaffte dem Volk Sühne." Ebd. 17,11 ss.

Moses sagte zu Jahweh:

Laß mich deine Herrlichkeit schauen! Da sprach er (Jahweh): Mein Angesicht kannst du nicht schauen. Kein Mensch schaut mich und bleibt am Leben. — And Jahweh sprach: Hier bei mir ist Plats. Stelle dich auf diesen Felsen! Kährt meine Herrslichkeit vorüber, dann stelle ich dich in den Felsspalt und lege meine Hand auf dich, bis ich vorüber bin. Ziehe ich dann meine Hand weg, dann siehst du meine Rückseite. Aber mein Gesicht bleibt unsichtbar!" Ex 33,18/23.

"Wer gleicht dir unter den Göttern, Jahweh? Wer gleicht dir, du Erhabener im Heiligtum? Du Surchtbarer, Schrecklicher, du Wunderwirker?" Ex 15,11.

Der Schwur "beim Schrecken seines Baters" ist bis heute noch der "heiligste" Schwur ber Juden, d. h. bei dieser Schwurformel empfinden sie in ihrem Aber-glauben die größte Angst.

"Da ging die Sonne unter, und dichte Sinsternis kam. Da ecsschien ein rauchender Ofen und eine Seuerslamme, und zwisschen senen Stücken flog ,es' durch." Gen 15,17.

"Da erschien ihm (dem Moses) der Engel Jahwehs mitten im Feuer aus dem Dornbusch heraus. Der Dornbusch brannte im Feuer. Aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt." Ex 3,2.

"Als es am dritten Tage Morgen wurde, brachen Donner los und Blitze. Eine schwere Wolke hing auf dem Berge.... Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil Jahweh auf ihn im Feuer niedergefahren war." Ex 19,16/18.

"Die Erscheinung der Masestät Jahwehs aber war wie ein fressendes Leuer auf dem Bergesgipfel vor den Augen der Söhne Israels." Ex 24,17.

"Wir hören aus dem Seuer seine Stimme.... Aber warum sollen wir sterben? Dies große Seuer frißt uns noch. Wenn wir noch länger Jahwehs unseres Gottes Stimme anhören, so sterben wir noch am Ende. Wo ist ein sterbliches Wesen, das die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Seuer hat reden hören, wie wir, und blieb bestehen?" Ot 5,21/23.

"Ein Seuer loht in meiner (Jahwehs) Nase und lodert bis zu Höllentiefen, versengt das Land und sein Gewächs, setzt in Brand die Grundsesten der Berge." Dt 32,22.

"Zur rechten Zeit, Jahweh, machst du dein Angesicht zur Seuer: esse, die sie (die Seinde Jahweh-Judas) mit ihrer Glut verzuichtet, und Seuer frist sie auf." Ps 21,10.

"Zu Stürmen macht er seine Engel, zu Seuerstammen seine Diener." Pf 104,4.

"Da entbrannte sein (Jahwehs) Zorn. Und Jahwehs Seuer flammte in sie und fraß am wichtigsten Teile des Lagers."
Num 11,1.

"So spricht Jahweh: Um Mitternacht sahre ich mitten durch Agypten. Dann stirbt im Lande Agypten seder Erstgeborene von Pharaos Erstgeborenem an, der einst auf seinem Throne siten sollte, bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle und alle Erstlingswürfe des Viehs." Ex 11,4 ff.

"Und sie sollen von dem Blute nehmen und an die beiden Pfosten und den Türsturz tun.... Sehe ich das Blut, dann übergehe ich euch, kein verderblicher Streich trifft euch, wenn ich das Land Agypten schlage." Ex 12,7/13.

"Wenn ich (Jahweh) zum Himmel meine Hand erhebe und spreche ich: "So wahr ich ewig lebe!" — und schärfe ich mein blichendes Schwert und lange nach dem Pfeile, dann nehme ich an meinen Orängern Rache, vergelte meinen Hassern. Ich tränke meine Pfeile mit dem Blute mein Schwert frist Fleisch.

Besudelt ist die Lanze von dem Blute, das aus den Herzen der Feindesführer guillt." Dt 32,40/42.

Dies lettere nennen die katholischen Bibelgelehrten Rießler und Storr in echt südischer Abgebrühtheit "das herrliche Lied von Israels Zukunst" (1334).

Als die Jahwehkiste bei den Philistern in Asdod war,

"lag die Hand Jahwehs schwer auf den Leuten von Asdod und schlug sie mit Pestbeulen, Asdod und sein Gebiet".

Darauf wurde die Kiste nach Gat geschafft.

"Nachdem man sie hingeschafft hatte, ward Jahwehs Hand zu sehr großer Bestürzung für die Stadt, klein und groß, daß Beulen an ihnen ausbrachen."

Worauf die Kiste nach Ekron kam.

Da schrieen die von Ekron: Man bringt die Kiste des Gottes Israels zu mir, um mich und mein Volk zu toten!.... Und Todesfurcht war in der ganzen Stadt. Schwer lag die Hand Jahwehs darauf. Und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen. Und das Iammergeschrei der Stadt stieg zum Himmel." 1 Sam 5,6/9/10 ss.

Jahwehs Geist aber wich von Saul. Ihn verstörte ein böser Geist von Jahweh. Da sagten Sauls Diener zu ihm: Dich verstört ein böser Jahweh geist! Unser Herr spreche nur! Deine Diener sind dir zu Willen. Sie suchen einen Mann, der die Zither zu spielen versteht. So oft ein böser Jahweh, geist über dich kommt, spiele er, daß dir besser werde! Daraushin kam David zu Saul und trat in seinen Dienst.... So oft nun der Jahwehgeist über Saul kam, nahm David die Zither und spielte mit seiner Hand. Da ward es Saul leichter und besser, wich doch der bose Geist von ihm. 1 Sam 16,14/23.

Als David dem Jahweh einen Tempel bauen will, erklärt dieser Damon der Wüstenzigeuner durch seinen Wahrsager Nathan:

"Ich habe nie in einem Haus gewohnt seit sener Zeit, wo ich die Sohne Israels aus Agypterland geführt, bis hin zu diesem Tag. Ich zog in einem Wohnzelte umher." 2 Sam 7,6.

An einem bestimmten Tage setzte sich Herodes in königlicher Amtstracht auf seinen Thron und hielt eine Ansprache an sie. Da brach das Volk in den Ruf aus: Das ist eines Gottes, nicht eines Menschen Stimme! — Auf der Stelle schlug ihn ein Engel Jahwehs dafür, daß er nicht Jahweh die Ehre gegeben batte. Und von Würmern zerfressen starb er." Apg 12,21/23.

## Drohungen

(Siehe Menschheitshaß)

Gerade wir Deutschen sind es nachgerade gewohnt, von dem Weltsudentum mit den furchtbarften Drohungen bedacht zu werden. Dieses Drohen, psychologisch oder sagen wir lieber psychopathisch zu erklären als das ohnmächtige, haßerfüllte Gegeifer eines minderrassigen Pobelvolkes, ist trotdem mit allem Ernft aufzunehmen. Gerade unser Bibellexikon zeigt es ja, wie es dem Menschheitsseinde immer wieder gelingt, andere Mächte vor seinen Wagen zu spannen und durch deren Schwert selbst die wahnwitigsten Drohungen grauenvoll wahrzumachen. Wie Juda so einst durch Persien das assyrische Weltreich schlug — Kyros überließ die beste Kriegs beute den Juden, und er wird wohl gewußt haben, warum! -so schlug auch Großisrael durch den "weltlichen 21rm" die 4500 Sachsen, verbrannte durch diesen Arm die Ketzer und Hexen und schürte die Leuer des 30sährigen so aut wie des Weltkrieges. Darum sollte seder Deutsche die biblischen Orohungen kennen und wissen, daß sie in blutigster Wortwortlichkeit wahrgemacht werden, wenn Juda und Groß: israel in seinem Volke zur Macht kommen.

Ich führe das Wichtigste an von diesen biblischen "Gebeten", die heute millionenfach täglich von dem Weltsudentum gessprochen und, so weit es sich um Psalmenstellen handelt, ebenso das tägliche Gebet eines seden römischen Priesters bilden, vom kleinsten Kaplan bis zum Papst:

"Nun, Könige, bedenkt es wohl! Last euch warnen, ihr Erdenstichter! In Chrfurcht dienet Jahweh und werfet euch bebend nieder!" Pf 2,10 f.

"Zur rechten Zeit, Jahweh, machst du dein Angesicht zu einer Seueresse, die sie (die Seinde Jahweh-Judas) mit ihrer Glut vernichtet, und Seuer frist sie auf. Du tilgst vom Boden ihre Srucht und ihren Stamm aus den Menschenkindern, weil sie dir mit Bösem gedroht und sich Pläne ersonnen, wie sie nimmer dursten. Denn grausam wirst du diese hin und zielst mit deinem Bogen auf ihr Angesicht." Ps 21,10/13.

Jahweh, Gosim dringen in dein Eigentum, entweihen deinen heiligen Tempel.... Gieße deinen Grimm aus über Diese Gosim, die dich nicht kennen, und auf die Reiche, die deinen

Namen nicht anrusen!.... Gib unseren Nachbarn siebenfach die Schmach zurück, womit sie dich, Jahweh, lästern!" Ps 79,1. 6,12.

Gegen Babylon': "Weggeworfen ohne Grab wirst du, ein versächtliches Ding, umgeben von Erwürgten, Schwertdurchsbohrten, die zur Nergessenheit der Grube jahren. Wie ein zerstretenes Aas...." Jes 14,19 ff.

"Jahweh macht ein Ende auf der ganzen Erde mit der schimpflichen Behandung seines Volkes. Jahweh hat es ja versprochen. An senem Tage wird man sprechen: Seht, das ist unser Gott!.... Das ist Jahweh, auf den wir hossen. So laßt uns subeln und fröhlich sein ob seiner Hilse!— Die Hand Jahwehs ruht sa auf diesem Berge. Doch Moab wird an seinen Ort hinabgepreßt, gleich einem Strohebund, eingestampst in Jauche." Jes 25,8 f.

"Mit Schimpf und Schande wird bedeckt, wer dich (Juda) bes schimpft. Vernichtet wird und untergeht, wer mit dir streitet. Du suchst sie und sindest sie nicht mehr, die mit dir streiten. Vernichtet werden und vergehen, die mit dir kriegen." Tes 41,11 f. "Ist Mordekai von dem Judenstamme,.... alsdann vermagst du gegen ihn nichts weiter. Du fällst vor ihm ganz sicher." Esth 6,13.

Judith sagt: "Wehe den Völkern, die sich gegen meine Nation erheben! Un ihnen rächt sich Jahweh, der Allmächtige, am Tage der Abrechnung! Er sendet in ihr Sleisch Gewürm und Seuer, dann heulen sie vor Schmer, zen in Ewigkeit." Jud 16,17.

"Ihr Kinder, tragt geduldig diesen Jorn, der nur von Jahweh kam über euch, daß dich dein Seind versagte. In Balde wirst du Zeuge sein seines Verderbens und seit ihm den Suß auf seinen Nacken!... Unheil über die, die dich bedrückten und sich über deinen Fall freuten. Unheil den Städten, denen deine Kinder dienen mußten. Unheil auch ihr, die deine Söhne sortgeschleppt! Ja, wie sie über deinen Fall sich freute und froh war über deinen Sturz, so wird sie klagen über eigene Verödung. Ich nehme ihr die Freude an des Volkes Menge weg, verwandle ihren Stolz in Trauer! Ein Seuer kommt vom Ewigen über sie auf lange Zeit. Bewohnt von Gespenstern soll sie lange sein." Bar 4,25; 30/35.

"Der Tag Jahwehs kommt sa für alle Gosimvölker. "Wie du getan, wird dir geschehen! Dein Tun sällt auf dein Haupt zurück!" Ja, so wie ihr den Kelch auf meinem heiligen Berge trinken mäßt, so mässen alle Gosim auch der Neihe nach ihn trinken. Sie sausen ihn aus und beschmuten sich und sind als ob sie nie gewesen. Auf Zions Berg sedoch wird Nettung

sein, ein heiliger Sitz, und Jakobs Haus nimmt ihre Güter in Besitz." Ob 15,17.

"Also spricht der Zebaoth, Jahweh, der mich gesandt, nachdem er seinen Sinn geändert, von senen Völkern, die euch (die Juden) ausgeplündert: "Wereuch anrührt, derrührt an seines Auges Apfel! Ich schwinge gegen sene meine Hand; sie sollen eine Beuteihrer Sklaven werden!," Sach 2,12 f.

"So schreitest du (Jahweh) voll Grimm durchs Land, in deiner Wut zertritist du die Gosimvölker. Du ziehst zu Hilse deinem Volk, dem zu helsen, den du gesalbt hast. Du schlägst die Spisse ab im Hause des Frevlers, den Grund entblößt du bis auss Außerste. Du schlägst dann das Haupt seines Kühsters samt seinen Scharen ni eder, die da herbeigesstürmt sind, mich zu zerschmettern; die ein Sieggeschrei schon erhoben, als ob sie unbemerkt Wehrlose fressen könnten! Du stampst seine Rosse in das Meer, in viele Wasser den Tyranenen!" Hab 3,12/15.

"So spricht Jahweh, Jahweh: Ich bringe nun ein Schwert für dich und rotte Menschen und Vieh bei dir aus, daß dein Agypterland zur öden Wüste werde, damit sie merken: Ich bin Jahweh! Gesagt hat es (Agypten): "Mein ist der Strom und mein die Flotte, die ich ausgerüstet!" Deshalb will ich gegen dich und deinen Strom an und mache das Agypterland zur öden Wüste.... Kein Mensch soll es mehr durchwandern." Ez 29,8/11.

"In Schutt und Alsche verwandle ich (Jahweh) dir deine Stadte; du selbst sollst eine Waste werden, daß du erfahrest, daß ich Jahmeh bin! Weil du ewige Seindschaft heg: test, die Sohne Israels dem Schwerte entgegen: triebest zu ihrer Anglückszeit,... darum, fo wahr ich lebe, ein Spruch Jahwehs, Jahwehs, — ich mache dich 3u Blut. Blutschuld verfolgt dich!... Ich fulle deine Berge mit Erschlagenen an. Auf deinen Bugeln, in deinen Tälern, an allen deinen Bächen liegen Schwertdurchbohrte. Ich wandle dich in ewige Wuste und beine Städte bleiben unbewohnt, daß ihr merket, daß ich Jahweh bin .... Ihr führet Prahlereien gegen mich in eurem Munde und führet freche Reden wider mich. Ich selber hörte es. So spricht Jahweh! Jahwehl Ich mache dich gur Wuste, aller Welt gur Freude! Mie es deine Freude über Ifraels verwüstetes Gebiet verdient, so verfahre ich mit dir!" E3 35,4/15.

"So spricht Jahweh, Jahweh: Dieweil die Seinde von euch (Juden) sprechen: 'Ha, die ewigen Höhen sind in unsferen Besitz gelangt!' — drum weissage und sprich: So spricht Jahweh, Jahweh: Dieweil man zum Vers

derbennach euch (Juden) ringsum gierigschnappte, daß ihr das Eigentum des Restes der Gosim wurdet, dieweil ihr ein Gerede und Gespräch der Völker wurdet, — .... darum spricht so Jahweh, Jahweh: In meinem Seuereiser tue ich seht diesen Ausspruch dem Rest der Gosim und ganz Edom gegenüber, die sich mein Land in wilder Herzensfreude genommen und mit schadenstoher Seele, es zu verheeren und zu plündern. Drum weissage dem Lande Ifrael und sprich: Von diesen Bergen, Hügeln und Büchen, Tälern spricht Jahweh, Jahweh: In meinem Eiser und in meiner Wut tue ich den Ausspruch, weil ihr den Hohn der Gosim tragen müssei...,schwöre ich mit erhobener Hand: Wahrhaftig, die Gosimvölker um euch her, sie sollen ihre Scham tragen!" Ez 36,2/7.

## Frau und Che

Es aibt ein altes iudisches Gebet, und das lautet: "Ge, priesen sei Jahweh, daß er mich nicht als Goi, als Sklaven oder Weib geschaffen hat." hier haben wir die ganze biblische, auch neutestamentliche Stellung der Frau gegenüber in einem einzigen Sat. Denn bedenken wir doch, daß der Jude den Goi, also den Nichtjuden, dem Nieh gleich achtet. "Die Juden werden Menschen genannt. Die Nichtsuden aber werden nicht Menschen, sondern Bieh geheißen." (Talmub. Baba mezia 114b.) Auch Jesus von Nazareth bezeichnet nach Mt 15,26 und Mk 7,27 die Nichtsuden als Hunde. Er nennt sich den "Menschensohn", was nichts anderes bedeutet als Mensch, — im Gegensatz zum Tier1). Stellt doch Dan 7,13 und, ihm folgend, die gesamte "Offenbarung", die man dem Auden Johannes zuschreibt, die nichtsüdischen Reiche als Tiere hin, dem Reiche des Menschensohnes, des judischen Weltherrschers gegenüber.

Dem entspricht die jüdische und großisraelitische Einschätzung der Frau ganz und gar. Und als das Urchristentum, das große Stücke der vorchristlichen, jüdisch bestimmten Gnosis in sich aufgenommen hatte, schon im ersten Jahrhundert seines Bestehens, sich einer anderen gnostischen Strömung gegenübersah, die, sich leise auf das heidnischzeichische Denken zurückbesinnend, eine gewisse höhere Einschätzung der Frau verlangte, zog es einen scharfen Strich zwischen seiner eigenen südischen und der anderen, der Frau gegenüber verständnisvolleren Richtung. Rasse-Irael und Großisrael sind eben als Priesterherrschaft ausgesprochene Männerbünde. Und das ist bis heute so geblieben, troß vieler schoner Worte und Schristen, die eben nur gesagt und gesichtieben werden, um die Profanen' zu beruhigen und bei der Stange zu halten.

Die Stellung der wissenschaftlichen Forschung zu dieser Frage ist denn auch völlig eindeutig. "Das Christentum hat die tat-

<sup>1)</sup> Siebe Encyclop. Jubaica unter Menschensohn.

<sup>2)</sup> Belege bei Leisegang, "Die Snofis", 2. Auflage, Seite 60 ff.

sächliche und rechtliche Unterordnung der Frau im Orient vorgefunden und zum Dogma erhoben, deshalb aber gegenüber der römischen Gleichberechtigung der Frau durchaus ruch: schrittlich gewirkt3). Es sieht in der Che ausschließlich die Geschlechtsgemeinschaft und bringt auch dadurch einen Rücke schritt in die romische Cheauffassung 4). Denn die Frau kann als ,Schwester' des Mannes nur in der Gemeinde gelten, nicht im Hause<sup>5</sup>), so daß die echt südische Haltung schroff zum Ausdruck kommt 6) .... Das Christentum hat keines: wegs die bisherige Entwicklung weitergeführt, sondern im Gegenteil die Entwertung der Frau noch verschärft, weil es die Minderwertigkeit der Frau nun religios neu begründete (1 Kor 11,2—10; siehe unten): daß alles Bose von der Frau herkomme (siehe unten: 1 Tim 2,14) und sie deswegen in Abhängigkeit bleiben muffe, - das ist eine Lehre, die une zweideutig das Christentum als echtes Judentum ause weist 7)" 8).

Damit konnen wir zu den Bibelstellen übergehen:

"Geboren bin ich in der Sünde. In Schuld hat mich meine Mutter empfangen." B[ 51,7.

"Zum Weibe aber sprach er (Jahweh): Vermehren will ich beine Mühsal bei deiner Schwangerschaft. In Schmerzen sollst du deine Kinder gebären, und doch geht dein Verlangen hin nach dem Manne, obschon er herrscht über dich." Gen 3,16.

"Wer Chebruch mit einem Weibe treibt, ist verrückt. Nur wer sich selbst ins Ungläck bringen will, tut so etwas. Nur Prügel und Blamage sindet er.... Des Chemannes Wut wird lels denschaftlich aufgeregt." Spr 6,32 f.

"Und Jahweh zu Moses: Sprich zu den Söhnen Israels und sage ihnen: wer ein besonderes Gelübde macht im Wert der Seelen für Jahweh, dann sei der Richtwert des Männlichen von 20—60 Jahren nach heiligem Gewicht 50 Silberringe. Ist es ein Weibliches, so sei der Wert 30 Ringe. Ist es von 5—20 Jahren, so sei der Wert des Männlichen 20 Ringe der des weiblichen 10." Lev 27,1/5.

<sup>8)</sup> Preisker, "Christentum und Che in ben ersten brei Jahrhunderten". Beilin 1927. Seite 11.

<sup>4)</sup> Preister, Seite 7.

<sup>5)</sup> Bergleiche 1 Rot 11,7 ff; Rol 3,18.

<sup>6)</sup> Preister, Seite 137 f.

<sup>7)</sup> Preister, Seite 153.

<sup>6)</sup> Muramfti, "Der Raifer aus bem Jenfeits", Geite 338 ff.

Nach der Geburt eines Knaben war die Frau

"sieben Tage unrein.... 33 Tage soll sie in ihrem Reinigungse blute bleiben."

Nach der Geburt eine Mädchens

"sei sie zwei Wochen unrein.... und 66 Tage soll sie im Reinigungsblute bleiben". Lev 12,2/5.

Du sollst nicht deines Nächsten Weib begehren." Ex 20,17. Daß dieser Spruch nur auf die Jüdin zielt, zeigt deutlich Lev 18,20:

Mit deines Volksgenossen Weib darfst du keinen Beischlaf üben. Denn dadurch machst du dich unrein."

Ich füge hier hinzu, daß "unrein", "sich unrein machen' im jüdischen Sprachgebrauch keineswegs ein sittliches Verfehlen voraussett, sondern nur soviel bedeutet, daß der Betreffende nicht eher dem Tempelopfer beiwohnen darf, bis er ein gewisses Sühnegeld an die Priester zahlte.

"Du darfst nicht einem Weibe zur Zeit ihrer Unreinheit (1) nahen, ihre Schande (!) zu enthüllen." Lev 18,18.

Das Wort der Frau gilt weniger als das des Mannes:

"Macht einer Jahweh ein Gelübde,.... so darf er sein Wort nicht brechen. Macht aber ein Weib ein Gelübde,.... und ihr Vater hört von dem Gelübde und der Bindung, die sie ihrer Seele aufgebunden, und schweigt ihr Vater dazu, dann gelten all die Gelübde und sede Bindung. Wenn aber der Vater an dem Tag, wo er es hört, ihr wehrt, dann gelten all die Geslübde und Bindungen nicht, die sie auf ihre Seele gebunden." Num 30,3/6.

Alles Bose stammt von der Frau:

"Denn Abam ward zuerst erschaffen, dann erst Eva. Auch ließ sich nicht Abam betoren. Wohl aber ward das Weib völlig betort und kam zu Kall." 1 Tim 1,13 f.

"Es ist dem Menschen gut, daß er kein Weib berühre. Aber um der Hurerei willen habe ein seglicher sein eigen Weib, und eine segliche habe ihren eigenen Mann." I Kor 7,1 s.

"Es ist besser freien denn Brunft leiden." 1 Kor 7,9.

"Das Weib soll in aller Unterwürfigkeit und Ruhe lernen. Zu lehren, das gestatte ich dem Weibe nicht. Auch nicht dem Manne 31: besehlen. Sie soll in der Stille bleiben." 1 Tim 2,11 f.

"Die Lauen seien den Mannern untergeben wie dem Herren. Der Mann ist ja das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt des Kahals (wörtlich: der Kirche) ist, er als Erlöser des Leisbes. Wie der Kahal Christus untergeben ist, so seien auch die Frauen ihren Männern untertan in allem." Eph 5,22/24.

"So wie in alien Gemeinden bei den Heiligen sollen die Frauen in der Versammlung schweigen! Es steht ihnen nicht zu, zu reden, sondern sich unterzuordnen. So steht es sa auch in der Thora 9)" 1 Kor 14,33 k.

Und dann lese man einmal sehr genau folgenden Irrsinn:

"Der Mann braucht sein Haupt nicht zu verhüllen, weil er ein Abbild und ein Abglanz Gottes ist. Das Weib ist sedoch nur ein Abglanz des Mannes: der Mann stammt nämlich nicht vom Weibe, vielmehr das Weib vom Mann. Auch wurde nicht der Mann dem Weib zulieb geschaffen, vielmehr das Weib dem Mann zulieb. Darum muß das Weib ein Herrschaftszeichen auf dem Haupte tragen (= ein Zeichen dafür, daß es unter der Herrschaft des Mannes steht, nämlich den Nonnensschleier), um der Engel willen 10)." 1 Kor 11,7/10.

"Als Witwe soll nur sene ins Verzeichnis eingetragen werben, die wenigstens schon 60 Jahre alt und nur einmal verheitatet gewesen ist, im Ruse guter Werke steht, wenn sie ihre Kinder gut erzogen, Gastsreundschaft ausgeübt, den Heiligen (= den Priestern) die Süße gewaschen (!), Bedrängten Hilfe geleistet und aller guten Werke sich besleißigt hat. Doch süngere Witwen weise ab! Wenn sie, Christus zuwider, sinnlich werden, so wollen sie heiraten, und ziehen sich das Gericht zu, weil sie die erste Treue brachen." 1 Tim 5,9—12.

<sup>9)</sup> Thora ist das in den Buchern Moses niedergelegte judische Geset.
10) Der abergläubische Jude Paulus empfiehlt hier den Schleier als Abwehrzauber, da ohne ihn die Frauen allzuleicht Opfer der bosen Engel wurden.

# Suhrermord (siehe einzelne Beispiele unter Meuchelmord)

Seit seher spielte in dem südischen Kampse gegen die Gosimi völker der Sührermord eine gewichtige, sa, ausschlaggebende Rolle; der Sührermord im engeren Sinne und dann überhaupt das Abschlachten der sührenden rassischen Herrenschicht. Und wenn die Bibel öster von solchen Morden berichtet, wie bei Sisera, bei Holosernes, bei König Eglon, bei Antiochos, so ist es ganz gleich, ob sie hier geschichtliche Tatsachen wiedergibt oder nur Sagen. Es sind eben Lehrbeispiele des südischen Lehrbuches der Völkervernichtung, also der Bibel, nach denen sich Israel ein für allemal richtet. Hier gebe ich nur die unmisverständlichen, als ewiges Gotteswort und Gottesbesehl gültigen Anweisungen zum Kührermord. Einzelheiten sindet man unter Meuchelmord.

"Ein Spruch des Zebaoth-Jahweh: Den Hirten schlage! Dann zerstieben auch die Schafe. Aber ich strecke meine Hand auch aus gegen diese Minderwertigen. Im ganzen Lande werden, ein Spruch Jahwehs, zwei Orittel drin weggerafft zum Tode. Ein Orittel bleibt darin noch übrig. Ins Seuer bringe ich auch dieses Orittel und läutere es so, wie man das Silber läutert, erprobt es, wie man das Gold erprobt. Ruft es dann, so erhöre ich es auch." Sach 13,7/9.

Hier ist auch Edom, seine Könige, all seine Sürsten, die zu den Schwerterschlagenen trotz ihrer Tapferkeit gerieten. Sie liegen bei den Nachten, dei den ins Totenreich gewanderten. Dort liegen alle Sürsten aus dem Norden und alle die Sisdonier, zu den Erschlagenen herabgestiegen, trotz ihrer fürchsterlichen Tapserkeit mit Schmach bedeckt." Ez 32,29/30.

"In ihrem (der Juden) Munde sei Jahwehs Lob, ein scharfes Schwert in ihrer Hand, Rache zu nehmen an den Gosim und an den Völkern Strasen zu üben, mit Ketten ihre Könige zu binden, mit Eisensesseln ihre Edlen, um Gericht zu vollziehen wie es vorgeschrieben. Für alle seine Heiligen ist das ehrenvoll." Ps 149,6/9.

"Durch gleiche Todesart bekamen alle (Agypter) insgesamt unzählige Leichen. Denn zum Begraben reichten die Lebenden nicht aus, weil ihre edelste Nachkommenschaft mit Einem Schlag vernichtet ward." Weish 18,12.

Ich (Jahweh) rotte den Adel aus im Philisterreich. Ich reiße ihm aus seinem Maul sein blutiges Sleisch, aus seinen

Ichnen seinen Greuelfraß. Wer dann noch übrig bleibt, wird unserem Gott gehören." Sach 9,6/7.

"Und keiner seiner (Edoms) Edlen ist mehr da, den man zur Herrschaft rusen könnte. All seine Sürsten sind dahin." Jes 34,12.

"In Elam sette ich (Jahweh) dann nieder meinen Thron, vernichte dort den König samt den Kürsten. Ein Spruch Jahwehs." Jer 49,38.

"Ich (Jahweh) sende wider Moad Seuer aus, das soll die Burgen Kerisots fressen. Und Moad stirbt im Schlachtgetum, mel, bei Kriegsgeschrei und Trompetenschall. Ich tilge ihm den Herrscher aus der Mitte und würge ihm alle seine Fürsten." Amos 2,2 s.

Judith wird gepriesen: "Gelobt sei Gott Jahweh,.... der dich gesührt, das Haupt des Sührers unserer Seinde zu zerschmettern." Jud 13,18.

Endlich führe ich noch folgende Stelle an, die die neue katholische Übersetung (Rießler) im Jahre 1934 bezeichnens derweise überschreibt: "Gegen Sebna, den Kanzler":

Hinschlachtet dich Jahweh der Länge nach, du Kerl! Zusammen rollt er dich! Er wickelt dich zu einem Wickel und wirst dich wie einen Ball in die weite Welt. Dort sollst du sterben und dorthin kommen deine wunderschönen Wagen, du Schandssleck in dem Hause deines Herrn. Ich stürze dich von deinem Ansteund sage dich von deinem Posten!" Jes 22,17/19.

1938 schrieb ich diese Zeilen, und schon 1939 vollsührte Juda den gemeinen Mordversuch an dem verhaßten Kanzler, der diesmal nicht Sebna, sondern Hitler hieß.

## Gaftvolk Ifrael

Juda ist, seit seine Propheten es durch Vernichtung des Molochismus vor dem Selbstmord retteten, darauf angewiesen, nach außen hin zu wirken, seine sorglich herause gezüchteten Rasseeigenschaften innerhalb anderer Völker nutreich, das heißt bis zu deren Untergang und restloser Aufzehrung, zu verwerten. Mit anderen Worten, "Gast: volk" unter nichtsüdischen Völkern zu sein, genau wie es auch in ihrer früheren Geschichte schon "Gastvolk" unter den Kanaanitern war. Und wie fur diese, so bedeutet der Jude auch für alle anderen Völker, unter denen er "Gast" wird, die Gesahr raschesten Todes. Zwischen Juden und Nichte suden gibt es nun einmal kein Nebeneinander, so wenig wie zwischen einer Bauernbevölkerung und einer organisierten Bande von Räubern und Mordbrennern. Zwar spricht der Jude in seiner Bibel wehleidig von seiner "Gefangenschaft" unter anderen Völkern, von seiner "Zerstreuung" unter sie (dem "Galuth"), die Jahweh über ihn verhängt habe. Wir aber wissen: dies Galuth ist für den Juden nicht nur freiwillige Zerstreuung, sondern Lebensnotwendigkeit. Seine Rasseeigenschaften, wie Arbeitscheu, Feigheit und Besitzgier kann er niemals in einem reinen Judenstaat ausleben. Der ginge in kurzester Zeit durch Selbstvernichtung zugrunde. Aber durch das Gezeter, mit dem sich der Hebraer als armen heimatlosen Verbannten hinstellt, weckt er das Mitleid uns wissender Völker, die keine Ahnung davon haben, daß es gerade die Heimatlosigkeit ist, die zu seinen Rassemerkmalen gehőrt.

Solgen wir also mit der Bibel dem Juden ins "Galuth".

"Als die Israeliten erstarkten machten sie die Kanaaniter froupflichtig." Jos 17,13.

"Dein Stamm wird Fremdling sein in einem Lande, das die nicht eigen. Dann front er ihm, und dies bedrückt ihn an 400 Jahre. Jedoch das Volk, dem sie dort fronen, das will ich richten. Dann ziehen sie (die Juden) mit reicher Habe." Gen 15,13 f.

Josef Jakobsohn sagt, als er seinen zweiten Sohn beschneidet:

"Jahweh hat mich zur Macht im Lande meines Elends kommen lassen." Gen 41,52.

Ist der Jude einmal im fremden Lande gut angekommen, so zieht er die ganze Mischpoche nach:

"So spricht dein Sohn Josef: Jahweh hat mich zum Herrn über ganz Agypten gesetzt. Komm herab zu mir und saume nicht. Dann läßt du dich im Lande Gosen nieder und bleibst in meiner Nähe, du, deine Söhne, deine Enkel, deine Schafe, deine Rinder und alles, was dein ist. Und ich versorge dich dort." Gen 45,8/11.

Aberhaupt soll nach Jahwehs Willen die hohe Stellung eines Juden ausschließlich dem südischen Volke zugute kommen. Tosef Jakobsohn sagt sa:

"So hat mich Jahweh euch vorausgesandt, euch eine Zuslucht auf Erden zu schassen, euch am Leben zu erhalten in wundersbarer Rettung." Ebd. 7.

Jahweh zu Jakob, als er nach Agypten zieht:

"Ich bin Jahweh, der Schutgott deines Vaters! Fürchte dich nicht nach Agypten zu ziehen. Denn dort mache ich dich zu einem großen Volke!" Gen 46,3.

Von dem von ihnen ausgebeuteten Lande Agypten heißt es:

"Die Israeliten aber waren fruchtbar geworden, sie wurden überreich, wuchsen und erstarkten mehr und mehr, und das Land wurde ihrer voll." Ex 1,7.

Juda als "Gastvolk" sindet für die Seinen immer sofort leitende Posten; so sagte Pharao zu Josef Jakobsohu:

"Offen steht dir das Agypterland. Siedle deinen Bater und deine Brüder im besten Teile des Landes an.... Und sindest du, daß unter ihnen tüchtige Leute sind, so kannst du sie (als gelernte Biehhändler) zu Herdenobersten über das Meine machen." Gen 47,5 ff.

Bereits vorher, als Josef Jakobsohn noch im Gefangnis war,

"war Jahweh mit ihm und wandte ihm Huld zu. Er versschaffte ihm die Gunst des Oberkerkermeisters. Und der Oberskerkermeister vertraute Josef alle Gefangenen im Kerker an, und was man dort zu tun hatte, besorgte er. Der Oberkerkersmeister aber kümmerte sich um gar nichts, was durch senen geschah." Gen 39,21 ff.

Tobit wird in der persischen "Gesangenschaft" gleich "Einskäufer" des Königs (Tob 1,13), sein Nesse Chef des Rechenungs und Verwaltungswesens (Tob 121). Überhaupt

kommt der Jude immer wieder hoch und schmeichelt sich bei den Machthabern seiner Gastvölker ein: so entließ der König von Babel den gefangenen Judenkönig Josachin

"aus dem Kerker.... Er setzte seinen Stuhl über die Stühle der anderen Könige, die bei ihm zu Babel waren.... Er wechselte seine Gefängniskleider und speiste beständig vor ihm alle Tage seines Lebens." 2 Kön 25,28 f.

Juda als Gastvolk weiß sich stets bei den Großen unents behrlich zu machen, so daß diese die Juden auf Kosten ihres eigenen Volkes begünstigen: als Kyros sie aus der Gefans genschaft entläßt, besiehlt er:

"Wer übrig ist, dem sollen an allen Orten, wo er sich aufhält, seine Artgenossen mit Silber, Gold und sonstiger Habe helsen, auch mit Reittieren samt freien Gaben sur das Haus des Gote tes zu Jerusalem." Esra 1,4.

Juda, an der Macht im Nichtsudenstaat, wird sofort zum Mörder:

"Danach gestattete der König allen Juden irgendeiner Stadt, sich zu versammeln und ihr Leben zu verteidigen —"

was sa überhaupt nicht mehr nötig war, da der König seine sudengegnerischen Erlasse längst aufgehoben hatte.

"Wenn die bewaffneten Volkshaufen einer Nation und einer Gegend sie angriffen, so durften sie sie all mit Kindern und Frauen vernichten, toten, tilgen und ihre Habe sich als Beute nehmen." Esth 8,11.

Das wird denn auch Esth 9,5 ausdrücklich als Mord und nicht als Notwehr bezeichnet.

"Der König nahm dann seinen Siegelring, den er dem Haman hatte nehmen lassen, und gab ihn dem Mordekai. Und Esther sehte über Hamans Haus den Mordekei." Esth 8,2.

"Alle Kürsten, Satrapen, Statthalter, des Königs Angestellte halfen nun den Juden, dieweil die Surcht vor Mordekai auf sie gefallen war. Denn groß stand Mordekai im Haus des Königs da. Durch alle Lande lief von ihm die Kunde. Denn Mordekai, der Herr, ward immer größer." Esth 9,3 sf.

"Den Juden ward sett Glück und Fröhlichkeit zuteil und Jubel sowie Ehre. In seglicher Provinz und Stadt, wo immer nur des Königs Wort und sein Geseth hinkam, da herrschte Fröhlichkeit und Jubel bei den Juden und Gasterei und Sestelichkeit. Und viele von des Landes Völkern gaben sich für

Juden aus. Der Schrecken vor den Juden war auf sie gesfallen." Esth 8,16 f.

Man glaubt Berlin 1914—33 zu erleben oder — England. König Artachsast besiehlt zugunsten der Juden:

"Nicht erlaubt ist es, irgendeinem der Priester, Leviten, Sansger, Torhüter, Tempelsklaven und Knechte dieses Gottesshauses Steuer, Abgabe oder Joll aufzuerlegen." Esra 7,24.

Ihr dürft keinerlei Aas genießen. Den Fremden in deiner Siedlung magst du es zu essen geben oder an einen Gosim verkaufen. Denn du bist Jahweh deinem Gott ein geheiligtes Volk. Dt 14,21.

"Und Jakobs Rest gleicht bei den Gosim mitten unter großen Völkern einem Löwen bei den Tieren des Waldes, dem sungen Löwen bei einer Herde Schafe, der, wenn er durchläuft, nieders wirst und rettungslos zerreißt!" Mich 5,7.

"Sie wanderten von einem Gosimvolk zum andern, von einem Reich zu einer anderen Nation. Er (Jahweh) hat niemand gestattet, sie zu bedrücken. Er warnte ihretwegen Könige." 1 Chr 16,20 f.

Auch wenn das Gastvolk hungert, geht es dem Juden gut: "Jahweh sorgt für die Lauteren alle Tage, und ihr Besitzum dauert immersort. Sie werden nicht in boser Zeit zuschanden, sie werden satt in Hungertagen." Ps 37.18 f.

"Sei also unbesorgt, mein Diener Jakob! Ein Spruch Jahwehs! Ich selber bin bei dir! Den Untergang verhänge ich über all die Völker, wohin ich dich vertrieben habe! Aurüberdich verhänge ich ihn nimmermehr!" Jer 46,28.

Es liegt wohl an Luthers schiefer Abersetzung dieser Stelle, daß sie so wenig bekannt ist. Luther verdeutscht: "Mit allen Heiden, dahin ich dich verstoßen habe, will ich ein Ende machen."

Ich bin mit die, ein Spruch Jahwehs! — dich zu befreien. Denn ich vernichte restlos alle Völker, wohin ich dich zerstreut. Fer 30,11.

Endlich noch Jer 2,3:

"Ein heiliges Gut ist Israel für Jahweh, sein Erstlingsteil. Die irgend davon essen, müssen es büßen." Nach diesem Worte wurde für Großisrael der ebenso richtige Satz geprägt: "Wer vom Papste ist, der stirbt dars an."

## Geisteskrankheit

Er muß hier, wenigstens kurz, darauf hingewiesen werden daß die Bibel in gewissen Geisteskrankheiten, und gerade in sehr schweren, höchste Außerungen des Religiösen sieht. Und das so gut im a.T. wie im n.T. Dabei dürsen wir diese Anschauungen nicht einmal Auswüchse nennen. Sind sie doch die ganz natürlichen Folgen der biblischen Religion, die nur mit dem Wort "Okkultglaube" bezeichnet werden kann. Alles und sedes an ihr ist okkult, nicht nur der Glaube an Engel und Teusel, an Wunder, die im Widerspruch mit sedem Naturgeset, vor sich gehen, an Gespensterspuk wie etwa 1 Sam 28, wo dem Saul das Gespenst Samuels erscheint, wie Weish 17,4, wo von Spukphänomenen während der sogenannten "ägyptischen Sinsternis" berichtet wird:

"Denn nicht einmal der Winkel, welcher sie (die Agypter) ums
sing, bewahrte sie vor Surcht; und surchterregende Tone ers
schollen rings um sie her und düstere Gespenster erschienen mit
abscheulichen Gesichtern." Weish 17,4,

oder Mt 27,52, wo massenweise die toten Juden ("Heilige") durch die Straßen von Jerusalem gehen. Nein, auch die gessamte "Heils", und "Rechtsertigungslehre" dieser Religion ist durch und durch magisch, okkult. Und seder Okkultglaube erzeugt mit seelengesetzlicher Notwendigkeit Geisteserkranzkungen, sa gar nicht selten vollendeten Irrsinn. Davon ist die Bibel Zeugin, die immer wieder ihre Heiligen, ihre Propheten durchaus klinisch erkennbar als schizophren Irrsinnige zeigt, und das sogar mit Stolz. Schizrophenie ist für sie Ausdruck höchsten Gottergrissenseins. Schon Ps 51,19 heißt es:

"Mein Opfer, Jahweh, ist ein zerbrochener Geist."

Sehen wir uns nun einige dieser Irren an. Mit "Musik" setzen sie sich in schizophrenen Trance:

Da sprach Elisaus: .... Holt mir einen Saitenspieler! Als der Saitenspieler spielte, kam die Hand Jahwehs auf ihn." 2 Kon 3,15.

Gesundere Menschen sehen denn auch sofort den Irrsinn in den Augen dieser Propheten lodern:

"Alls Jehu (Prophet und Schüler des Elisaus) zu den Dienern seines Herrn (des Königs) hinaustrat, fragte man diesen: Wie steht es? Weshalb ist dieser Verrückte zu dir gekommen?" 2 Kön 9,11.

Dieser Irrsinn ist um so gefährlicher, weil er ansteckend ist: Samuel sagte zu Saul: "Wenn du dorthin in die Stadt kommst, dann triffst du einen Hausen von Propheten, die von der Höhe kommen. Ihnen voraus Harsen, Pauken, Slöten und Zithern. Sie selber aber sind verzückt. Dann kommt über dich der Geist Jahwehs und du wirst mit ihnen verzückt und wandelst dich in einen anderen Menschen." 1 Sam 10,5/6.

Und so sind es nun ganze Horden von Geisteskranken, die da in ihrem Irrsinnslallen "weissagen":

"Da versammelte Israels König die Propheten, ungefähr 400 Mann.... Und alle Propheten weissagten vor ihnen." 1 Kön 22,6/10.

"Der König Israels aber und Josaphat, Judas König, saßen seder auf seinem Throne .... und alle Propheten weissagten vor ihnen." 2 Chron 18,9.

Ich bringe nun die genaueren Bibelberichte, um dem Leser ein Bild zu geben von dieser "Gottergriffenheit" der von den Christen als Propheten hochgeehrten biblischen Wahrsager, zugleich aber auch, um an diesen sehr guten Beispielen zu zeigen, wie ein an sich schon schwacher Mensch in diesen Massenwahnsinn grauenhaft mithineingerissen wird:

"Wie Saul nun den Rücken wandte um von Samuel wegzugehen, da wandelte ihm Jahweh sein Inneres.... Und als
sie dorthin nach dem Hügel kamen, rannte ihm ein Hausen von Propheten entgegen. Da kam auch über ihn der Geist Jahwehs, und er wurde mitten unter ihnen verzückt. Und alle, die
ihn von früher her kannten und nun sahen, wie er mit den Wahrsagern verzückt war, all die Leute sagten zu einander: Was ist mit dem Sohn des Kis geschehen? Ist auch Saul
unter den Propheten?" 1 Sam 10,9/12.

"Da sandte Saul Boten, David zu holen. Sie sahen den Hausen der Wahrsager in Verzückung, und Samuel stand dabei als Vorsteher. Da kam über Sauls Boten ein Jahwehsgeist und auch sie wurden verzückt. Man meldete dies dem Saul. Da schickte er neue Boten. Aber auch sie wurden verzückt. Saul schickte zum drittenmal Boten. Da wurden auch sie verzückt. Da ging er selbst nach der Höhe... und fragte: Wo sind Samuel und David? Man sagte: Sie sind in den Zelten auf der Höhe! Da ging er von dort zu den Zelten auf

der Höhe. Und auch ihn überkam der Jahwehgeist. Er ging verzückt, bis er zu den Zelten auf der Höhe kam. Da warf auch er (auch er! also waren die anderen Verzückten ebenfalls nacht) seine Kleider ab und war vor Samuel verzückt. So lag er nacht da, senen ganzen Tag und die ganze Nacht." 1 Sam 19,19/24.

Die höchste Srömmigkeit des n.T. ist nicht anders. Auch hier wird Geisteskrankheit, besonders Schizophrenie — der Wahn, daß ein anderer aus einem redet — zum Ausstruck religiöser Weihe, zum Zeichen sür das Ergrissensein vom "Heiligen Geiste". Das umgekehrte Wertzeichen hat die Schizophrenie, wenn sich der Geisteskranke als vom Teusel besessen vorkommt und somit der Satan für den anzgesehen wird, der aus dem Kranken zu reden scheint. In beiden Källen äußert sich die Erkrankung durch das sedem Irrenarzt bekannte "Zungenreden", ein Zeichen schwersten Irreseins, das indes Schaul-Paulus sehr liebevoll behanzelt. Schon er selbst empfing sa die christliche Erleuchtung nicht durch Belehrung, sondern durch "Stimmen", die er eben, als geistig kranker Mensch, infolge des schizophrenen "Persönlichkeitwandels" zu hören glaubte:

"Liebe Brüder, ich versichere euch: das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht Menschenwerk! Denn nicht von einem Menschen habe ich es empfangen, auch nicht durch Unterricht gelernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi." Gal 1,11 f.

Dann erklärt er für den gottesdienstlichen Gebrauch der induziert irren, sa genuin geisteskranken Mitglieder der christlichen Urgemeinde das Zungenreden:

"Es gibt verschiedene Arten von Geistesgaben, doch nur einen Geist (Jahwehs). 1 Kor 12,4. Dem einen wird nämlich das Wort der Weisheit durch den Geist verliehen (12,8)... und einem weiteren die Wirkungen der Kräste. Die Wahrsagungs, gabe diesem und dem die Geisterunterscheidungsgabe, und dem die Sprachengabe und dem die Auslegung der Sprachen (12,10 s)."

"Habt eifriges Verlangen nach den Geistesgaben! Vor allem, daß ihr prophezeien könnt! Denn wer in Zungen redet, der spricht nicht für Menschen, sondern für Jah, weh. Denn ihn versteht ja niemand, weil er gesheimnisvoll im Geiste redet. Wer aber prophezeit, der spricht für Menschen Worte der Ermahnung, der Erbau.

ung und des Trostes. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophezeit, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, daß ihr insgesamt in Zungen reden könnetet, mehr aber, daß ihr prophezeiet. Wer prophezeit, steht nämlich höher, als wer in Zungen redet, es sei denn, daß er auch die Auslegung noch gebe, daß die Gemeinde erbaut werde." 1 Kor 14,1/5.

Dann zeichnet er uns ein sehr gutes Bild dieser srühchriste lichen Gottesdienste unter dem Zeichen des geisteskranken Zungenredens, das — nebenbei bemerkt — auch heute noch manche christliche Sekten, zum Schaden für die Volksegesundheit, betreiben, z. B. die sog. "Neu-Apostolischen", deren Kirche noch mehrere 100 000 Deutsche umfaßt.

"Wenn die Gemeinde sich versammelt und alle Sprachen reden, und es kommen dann Ungläubige oder Unkundige herein, werden diese dann nicht sagen: "Ihr seid verrückt!"?" 1 Kor 14,23.

Wenn ihr zusammenkommt, mag seder seinen Lobgesang bezisten, seine Lehre, seine Offenbarung, seine Sprache wie seine Auslegung. Doch alles soll zur Erbauung dienen. Wenn man in Sprachen redet, so sollen es nur zwei tun oder höchstens drei und diese nacheinander, und einer soll die Auslegung geben. Ist aber keiner da, der auslegt, so schweige er (der in Jungen lallende) in der Versammlung. Er mag dann mit sich selbst und Jahweh reden. Propheten sollen nur zu zweit oder dritt reden. Die anderen sollen prüsen.... Wird aber einem anderen, der noch da sitzt, eine Offenbarung zuteil, so soll der erstere schweigen. Ihr könnt sa alle nacheinander prophezeien, daß alle lernen und alle belehrt werden." 1 Kor 14,26/31... So trachtet denn, meine Brüder, nach der Prophetengabel Doch hindert nicht das Zungenreden!" Ebd. 39.

# Geldherrschaft (Plutokratie)

Jeder weiß, daß der Jude seine Weltherrschaft, abgesehen von der Anpestung mit seinen Okkultlehren, stets durch die Geldherrschaft, die Hortung der Zahlungsmittel, begründet. "Die Hochsinanz ist berufen, die Nachsolge der Kaiserreiche und Königreiche anzutreten", — so schrieb 1909 ganz offen ein Jude"). Aber was viele nicht wissen, ist das: schon die Bibel gibt Israel wie seinen großisraelitischen Nachsolges mächten hier die für diese Banden ewig gültigen Weisungen. Die höchste Verheißung des a.T. für Jahwehs, also Bandenstreue ist immer noch die:

Dann kannst du vielen Völkern leihen, mußt aber selbst nichts entlehnen. So macht dich Jahweh zum Haupte und nicht zum Schweise. Du steigst immer höher und kommst nicht nach unten. Dt 28,12 f.

Dementsprechend ist der schrecklichste Sluch für ein seinem Bandenführer untreues Juda der:

Der Fremdling unter die aber steigt immer höher über dich. Du aber sinkst immer tieser. Er leiht die, du aber leihst ihm nichts. Er wird das Haupt und du der Schwanz. Alle diese Slüche kommen über dich, sagen dich und treffen dich, weil du der Stimme Jahwehs deines Gottes nicht gehorchst." Dt 28. 43 ff.

Wenn nun der Jude durch Geldleihe, Geldhortung, Wucher und Betrug seine eigenen Schäte mehrt, so mehrt er zugleich damit Jahwehs Tempelschatz. Mit anderen Worten: er han; delt in seinem Sinne "gottgefällig", genau wie Großisrael, Rom "gottgefällig" handelte, als es vom ersten Augenblick an, da es im germanischen Raum auftrat, nach Möglichkeit das ganze Deutsche Freibauernerbe, das Odalsgut, an sich riß, während es dem kleinen Gläubigen die Nichtigkeit, sa Sündhastigkeit von Geld und Gut vorpredigte. Im übrigen hat Rom, sich genau nach der Bibel richtend, Israel das Geldhandels, und Zinsprivileg bereits seit dem frühen Mittelalter zugeschanzt und so ganz bewußt den Rassejuden als Kampstruppe gegen die zu schächtenden und zu knechten, den Völker vorgeschickt. "Der Schulchan Aruch (Jore deah

<sup>1)</sup> Giebe Berichts. Butachten, Seite 104.

159,1) bestimmt: Dem Alten Testament zufolge ist es erlaubt, einem Nichtsuben gegen Zinsen zu leihen. Die späteren Rabbiner untersagten, mehr Zinsen zu nehmen, als der Darleiher zu seinem Lebensunterhalt notig habe. Heute aber ist das Zinsennehmen zu sedem Zinsfuß erlaubt.' Ja, es wird schließlich geradezu zur Pflicht gemacht. Die Fremdenfeinds lichkeit der Juden, ihr Haß gegen die nichtsüdischen Wölker mußte ihnen diesen erlaubten Wucher geradezu als verdienstlich, als Gott wohlgefällig erscheinen lassen. Mit Recht schreibt Sombart: "Und nun bedenke man, in was für einer gang anderen Lage sich der fromme Jude befand, als der fromme Christ in senen Zeiten, als die Geldleihe über Europa hinging und langsam aus sich den Kapitalismus gebar. Während der fromme Chrift, der Wucher getrieben hatte, sich auf seinem Totenbette in Qualen der Reue wand und rasch vor dem Ende noch sein Hab und Gut von sich zu werfen bereit war, weil es ihm als unrecht erworbenes Gut auf der Seele brannte, überblickte der fromme Jude an seis nem Lebensabend schmunzelnd die wohlgefüllten Kästen und Truhen, wo die Zechinen angehäuft lagen, die er in seinem langen Leben dem elenden Christen, oder auch Mohammedanervolke abgezwacht hatte: ein Anblick, an dem sein frommes Herz sich weiden konnte, denn jeder Binse groschen, der da lag, war ja fast wie ein Opfer, das er seinem Gott dargebracht hatte2).'3)"

Wir dürfen hinzufügen: genau so denkt Großisrael-Rom.

"Jahweh dein Gott segnet dich, wie er dir verheißen, daß du vielen Völkern leihen kannst, selber aber nichts entlehnen mußt, und daß du über viele Völker herrschest, über dich aber keines herrscht." Ot 15,6.

"Josef aber hatte alles Geld im Lande Agypten und im Land Kanaan an sich gebracht für das Getreide, das sie (die Agypter) kausen mußten. Und Josef hatte das Geld in Pharaos Haus gebracht. So war das Geld im Land Agypten und im Lande Kanaan verschwunden." Gen 47,14 s.

"Da kam ganz Agypten zu Josef und sprach: Gib uns Brot! Warum sollen wir vor deinen Augen sterben, nur weil das

<sup>2) &</sup>quot;Die Juden und bas Birtichaftsleben", München 1928, Seite 287.

<sup>3)</sup> Dr. Johannes von Leets, Obal. Boslar 1936, Seite 235.

Geld zu Ende ging? Da sagte Josef: Gebt eure Herden her! Dann gebe ich euch um eure Herden etwas, wenn das Geld zu Ende ist! So brachten sie ihre Herden zu Josef (= sie überzeigneten sie dem Juden), und Josef gab ihnen Brot sür die Pserde, die Schaf, und Ainderherden und die Esel." Gen 47, 15/17.

So verging senes Jahr. Da kamen sie im zweiten Jahre wiesber zu ihm: Wir können es meinem Herrn nicht verhehlen: wenn das Geld zu Ende geht und der Besit an Vieh an meinen Herrn übergeht, dann ist nichts mehr vor meinem Herrn übrig als unser Leib und unser Ackerland. Warum sollen wir vor deinen Augen hinsterben, wir und unser Ackerland? Kauf uns und unser Ackerland um Brot. Wir wollen mit unserm Ackerland dem Pharao fronen. Aber gib Saatgut her, daß wir leben und nicht sterben und das Ackerland nicht veröde. — So kauste Josef den ganzen Ackerboden Agyptens sür Pharao. Denn die Agypter verkausten seder sein Seld. So hatte sie der Hunger gedrückt." Gen 47,18/20.

Denn also spricht der Zebaoth-Jahweh: Noch einmal, eine kleine Weile noch, erschüttere ich den Himmel und die Erde, das Meer sowie das trockene Land. Und ich erschüttere alle Gosimvölker, und aller Gosim Schätze kommen her, und so erfülle ich dies Haus (den Tempel) mit Herrlichkeit. So spricht der Zebaoth: Jahweh: Mein ist das Silber, mein ist das Gold! Ein Spruch des Zebaoth-Jahweh." Hagg 2,6/8.

Die Nichtsuden haben die Schathäuser Jahwehs zu füllen: "Ihr Göttersöhne, bringt herbei sur Jahweh Kostbarkeiten, Schätze für Jahweh!... Hinwerst euch vor Jahweh mit Schmuck für das Heiligtum!" Pf 29,1 f.

Luther übersett hier ganz misverständlich: "Bringet her dem Herren, ihr Gewaltigen, bringet her dem Herren Ehre und Stärke. Bringet dem Herren Ehre seines Namens, betet an den Herren in heilgem Schmuck."

Verkandet bei den Gosim seinen (Jahwehs) Ruhm, bei allen Völkern seine Wunder. Ist doch Jahweh so groß, vor allen Göttern ehrfurchtswert.... So bringt Jahweh zu seines Namens Ehre Gaben! Betretet mit Geschenken seine Vorhöse! Werst euch hin vor Jahweh mit Schmuck für das Heiligtum! Vor ihm erzittere die ganze Welt!" Ps 96,3/8 f.

"Ihr aber heißet , Jahwehs Priester', euch nennen sie , Die Diener unseres Gottes'. Und ihr verzehrt der Gosim Reichetum, verfüget völlig über ihre Schäte." Jes 61,6.

Jahmeh verleihe Schätze seinem Volke." Pf 29,11.

"Mit ihrer (seiner Stimme) ganzen Kraft bestellt er (Jahweh) Schätze in sein Heiligtum." Ps 29,9.

Denn also spricht Jahweh: Ich lenke stromweis Wohlfahrt zu ihm (= nach Jerusalem) hin, gleich einem Wildbach der Gosim Schätze." Ies 66,12.

Luther scheint diese südische Geldgier nicht fassen zu können, darum übersett er diese Stellen ganz anders: "Siehe ich breite aus den Frieden bei ihr, wie einen Strom, und die Herrlichkeit der Heiden, wie einen ergossenen Bach."

"Du sollst von deinen Brüdern keinen Zins nehmen, welcher Zins sur Geld noch für Speise, noch Zins für irgendetwas Leihbares. Vom Gosim darsst du Zins nehmen, aber von deinen (südischen) Brüdern nicht sordern, auf daß Jahweh dein Gott dich segne in all deiner Hände Werk, in dem Lande, wohin du kommst, es zu besetzen." Dt 23,20 f.

"Die Frevler (= die Gosim) sollen betteln gehen, dabei der Menschenkinder niedrigste erhöht werden." Ps 12,9.

"Wenn wir bei euch ein Geistiges gesät haben, ist es dann etwas besonderes, wenn wir bei euch Irdisches ernten!" 1 Kor 9,11.

Wenn sie (= die "Heiligen") den Heiden Anteil an ihren geistigen Gaben gegeben haben, so mussen diese dafür ihnen mit leiblichen Gutern dienen." Rő 15,28.

## Gottesbegriff

Der Benutzer dieses Büchleins darf und wird hier keine theologische Albhandlung verlangen. Es ist für uns ja auch völlig belanglos, was christliche Theologen in die ärmliche und niederrassige "Gott": Ausfassung der Juden alles hineins deutelten, nur um ja nicht den seelischen Zusammenhang mit Israel zerreißen zu müssen.

Drum werde ich nur in raschen Umrissen, an der Hand von sparsam ausgesuchten Bibelbelegen, das Bild dieses "Gotetes" zeichnen, den seine Gläubigen nicht nur, was sa bei einem tiefstehenden Volke zu begreisen ist, vermenschlichten, sondern veruntermenschlichten, das heißt: versudeten. Jahrweh ist eben nichts weiter als die zur Person zusammensgedachte Bande Israel selber.

Er ist immer irgendwie sichtbar und an den Ort gebunden oder bindbar:

"Da suhr Jahweh in einer Wolkensäule nieder und trat unter die Zelttüre mit dem Ruse: Alaron! Mirjam! Llnd sie gingen beide heraus." Num 12,6.

"Ein Heiligtum sollen sie mir machen, daß ich in ihrer Mitte wohne." Er 25,8.

Da sprach er (Jahweh): Hört meine Worte! Ist euer einer ein Prophet Jahwehs, dann offenbare ich mich ihm durch Gesicht und rede zu ihm im Traum. Nicht so bei meinem Diener Mosses! Er ist mit meinem ganzen Hauswesen vertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm. Jahwehs unverschleiertes Bild und Jahwehs Gestalt schaut er." Num 12,6/8. (Versgleiche dagegen Ex 33,18/23 unter "Dämon Jahweh", Seite 37.)

Sein "Geist" ist materiell, geradezu wiegbar! Moses sagte (Num 11,14) zu Jahweh:

"Ich kann allein die Last dieses Volkes nicht tragen. Sie sit zu schwer sur mich." "Dann holte er 70 Männer aus den Altesten des Volkes.... Da fuhr Jahweh nieder im Gewölk und redete mit ihm. Dann nahm er von dem Geiste auf ihm etwas weg und legte es auf die 70 Altesten. Und wie der Geist über ihnen ruhte, weissagten sie." Num 11,24 f.

Der Geist "Gottes", echt südisch, als genau abgewogenes Quantum!

Weiter: hätte die Bibel ihren Jahweh nur vermenschlichen wollen, so wäre es doch ohne weiteres möglich gewesen, ihm die guten und liebenswerten Eigenschaften des Menschen beizulegen, etwa feinstes Gefühl für Schicklichkeit und Sittelichkeit, seelische Hoheit und Herzensgüte<sup>1</sup>). Aber nein. Gerade die Eigenschaften des Untermenschen sind es, die dies überlebensgroße Bild des Juden trägt. Da ist zuerst sein Menschlichkeithaß, überhaupt der Haß gegen die Kreatur:

Ja, der Mensch ist setzt wie unsereiner im Erkennen von Gutem und Bösem. Daß er nicht seine Hand ausstrecke und gar vom Lebensbaum esse und ewig lebe —! So trieb ihn Jahweh aus dem Garten Eden.... und lagerte östlich von Edens Kerube, um den Weg zum Lebensbaum zu bewachen." Gen 3,22 ff.

"Da reute es Jahweh, daß er die Menschen auf Erden gemacht. Und er ward tief bekümmert. Darauf sprach Jahweh: Verstilgen von der Erde werde ich die Menschen, die ich geschaffen habe, vom Menschen bis zum Vieh . . . . denn ich bereue, sie gesmacht zu haben." Gen 6,6/7.

Frellich heißt es 1 Sam 15,29:

"Jahweh bereut nicht; denn er ist kein Mensch, daß er bereuen müßte."

Wenige Zeilen danach aber:

"Jahweh hatte es gereut, daß er Saul zum König über Israel gesetzt hatte." Ebd. 15,35.

Als Jahweh 70 000 Menschen wegen einer Lappalie (unserwünschte Volkszählung) getötet,

"hatte er ein Einsehen und ließ sich das Unheil gereuen". 1 Chr 21,15.

Juda "verbitterte ihm (Jahweh) das Gemüt, denn sie tilgten auch die Völker nicht, wie es ihnen Jahweh gebot." Ps 106,33 f.

Jahwehs ganze Tätigkeit erschöpft sich also, genau wie die des Juden überhaupt, im Wüten und Hassen:

"Oft hielt er (Jahweh) seinen Zorn zurück und ließ nicht seine Wut austoben.... Wie oft erzürnten sie ihn in der

An halte mir da nicht die allzusehr vermenschlichten homerischen "Bötter" entgegen. Die Briechen beabsichtigten damit keineswegs das zu bezeichnen, was sie als von Haus nordisches Bolt unter der erhabenen raum- und zeitlosen Bottheit verkanden und ahnungsvoll verehrten. Nein, die heiteren "Bötter" der Ilias und Odnice waren — das mußte jeder — Dichterersindungen.

Wüste und reizten ihn im Steppenland, versuchten Jahmeh immer wieder, erbitterten den Heiligen Israels...." Pf 78,38/41.

"Er ließ die Hitze seines Zornes auf sie los.... So ließ er seiner Wut freien Lauf...." Pf 78,49 f.

Sie reizten ihn zur Wut durch ihre Höhen, zur Eiferfucht durch ihre Gögenbilder." Pf 78,58.

Er ist unberechenbar wie der Jude:

"Nochmals zürnte Jahweh über Israel. Und so reizte er David dawider durch den Besehl: Auf! Zähle Israel und Juda!" 2 Sam 24,1.

David aber schlug das Gewissen nach der Volkszählung. Und so sprach David zu Jahweh:

"Ich habe schwer gesündigt durch das, was ich "getan"." —

Dabei hatte Jahweh ihm selbst den Auftrag gegeben! —

"Nun aber, Jahweh, vergib die Schuld deines Sklaven. Denn ich habe töricht gehandelt." Ebd. 10.

Oft muß dieser "Gott" von seinen eigenen Pfaffen gemahnt werden, sich wenigstens eingermaßen göttlich zu benehmen:

"Nicht würdig wäre es deiner, Schuldige und Unschuldige zusammen zu töten, daß es eins wäre, ob schuldig oder schuldlos. Das wäre deiner unwürdig. Sollte der ganzen Erde Richter nicht Gerechtigkeit üben?" Gen 18,25.

"Da begütigte Moses Jahweh, seinen Gott.... Laß ab von deiner Zorneswut! Laß dich gereuen des Unheils über dein Volk." Ex 32,11 ff.

Als Israel durch seine Spione von der Macht der Einwohner Kanaans hort und deshalb nach Agypten zurück will, gerät Jahweh in einen rasenden Zorn:

Wie lange höhnt mich dieses Volk?.... Ich schlage es mit der Pest und rotte es aus!.... Da sagte Moses zu Jahweh: So? Daß Agypten davon hört?.... Daß die Bewohner dieses Landes davon reden? Sie, die gehört haben, daß du, Jahweh, dich mitten in diesem Volke aufhältst, daß du Auge in Auge erscheinst und daß delne Wolke über ihnen schwebt und daß du in einer Wolkensäule vor ihnen herschreitest bei Tag und bei Nacht in einer Seuersäule? Tötest du nun dies Volk wie einen Mann, so werden die Gosim.... sagen: Weil Jahweh nicht mehr imstande ist, dieses Volk in senes Land zu bringen, das er ihnen zugeschworen, darum metzelt er sie in der Wüste hin." Num 14,11/16.

Auch von Elias muß Jahweh eine Rüge einstecken:

"Jahweh, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so übel, daß du ihren Sohn sterben läßt?" 1 Kö 17,20. "Da hob der König an und sprach: Begütige doch Jahweh deinen Gott und bete für mich, daß ich wieder meine Hand an mich ziehen kann! — Da begütigte der Gottesmann den Jahweh." 1 Kö 13,6.

Genau wie der Jude ist Jahweh Schacherer und Händler:

"Und Abraham trat vor und sagte: Willst du Schuldlose und Schuldige hinrassen? Vielleicht gibt es in der Stadt noch 50 Schuldlose. Willst du diese hinrassen und nicht vielmehr den Ort begnadigen, den 50 Schuldlosen darin zulieb?.... Da sagte Jahweh: Kände ich nur 50 Schuldlose zu Sodoma in der Stadt, dann wollte ich ihretwegen den ganzen Ort begnadigen!— Da hob Abraham an und sprach: .... Vielleicht sehlen an den 50 Schuldlosen nur 5? Willst du die ganze Stadt um dieser Künse willen zugrunde richten? — Er sagte: Dann tue ich es nicht, und wenn ich nur 30 darin sände! .... Er sagte: .... Vielleicht sinden sich nur 20 darin? — Er sagte: Ich richte sie nicht zugrunde um der 20 willen! — Er sagte: Ich, sei nicht böse, mein Herr, wenn ich dieses eine Mal noch rede! Vielzleicht sinden sich nur 10 darin? — Er sprach: Ich richte sie dann nicht zugrunde wegen dieser Zehn!" Gen 18,23/32.

Im übrigen macht "Gott" seine Geneigtheit gern von Bar; 3ahlung abhängig: als die Philister die Jahwehkiste ("Bundeslade"), die ihnen angeblich solches Unheil gebracht, loszwerden wollen, heißt es:

"Schickt ihr die Kiste des Gottes Israels fort, dann schickt sie nicht leer fort, — ihr sollt ihm vielmehr eine Strafe zahlen! Dann werdet ihr geheilt, und es wird euch klar, warum seine Hand nicht von euch wich." 1 Sam 6,3.

#### Er wettet sogar mit dem Teufel:

Der Satan gab Jahweh zum Satan: Wo kommst du denn her? Der Satan gab Jahweh zur Antwort: Ich komme von einem Streiszug auf der Erde, von einer Wanderung auf ihr. — Da sagte Jahweh zum Satan: Hast du nicht bemerkt, daß Job, mein Knecht, nicht seinesgleichen auf der Erde hat, ein Mann, so fromm und gerecht, so gottesfürchtig und dem Bösen seind? — Darauf erwiderte Satan dem Jahweh: Ist Job umsonst so sahwehsürchtig? Hast du nicht ihn, sein Haus und all sein Gut umhegt? Und seiner Hände Arbeit hast du so gesegnet, daß sein Besit im Land sich mehrte. Doch führe einmal einen Schlag und triff sein Hab und Gut, ob er nicht ins Gesicht dich "preist"!

— Da sagte Jahweh zum Satan: So sei denn in deiner Hand seht alles, was er hat! Nur ihn selber rühre nicht an! — Da ging der Satan von Jahweh hinweg." Job 1,7/12.

Außerdem ist er bestechlich wie der Jude:

Wegen einer niederträchtigen Mordtat läßt Jahweh dem König Uchab seinen Sluch durch Elias übermitteln:

"So spricht Jahweh: "Dasur, daß Nabois Blut die Hunde aufgeleckt, da sollen die Hunde auch dein Blut auflecken! (1 Kö 21,19.) So bringe ich Unheil über dich und fege dich hinweg. Ich rotte aus von Achab, was die Wand bepißt, Unmündige und Mündige in Israel." Ebd. 21.

"Als Achab seine Worte hörte, zerriß er seine Kleider, legte ein härenes Gewand um seinen Leib und sastete. Er schlief auch im Bußkleid und lief barfuß. Da erging Jahwehs Wort an Elias, den Tisbiter: "Hast du gesehen, wie Achab sich vor mir verdemütigt? Also vollstrecke ich das Arteil nicht bei seinen Ledzeiten. Erst unter seinem Sohne füge ich das Unheil seinem Hause zu." Ebd. 27/29.

Der Mörder geht also straflos aus.

David, während sein Sohn krank war,

"fastete streng, hielt Nachtwache und lag über Nacht auf der Erde". 2 Sam 12,16.

Der Judensunge starb.

"Da stand David vom Boden auf, wusch sich (?) und salbte sich und wechselte sein Gewand. Dann ging er in das Haus Jahmehs und warf sich nieder. Hierauf ging er in sein eigenes Haus und verlangte etwas. Da sehten sie ihm Speise vor und er aß. Da sagten seine Diener zu ihm: Was für ein Gebaren ist dies, das du da zeigst? Als der Knabe noch lebte, hast du gesastet, dazu weintest du. Und nun, da der Knabe tot ist, stehst du auf und ißt? Da erwiderte er: So lange der Knabe lebte, habe ich gesastet und dazu weinte ich, weil ich gedacht habe: Wer weiß? Jahweh kann sich meiner erbarmen, daß der Knabe leben bleibt! Nun aber ist er tot. Wozu sollte ich also noch sasten? Kann ich ihn vielleicht wieder zurückbringen." 2 Sam 12,20/23.

Immerhin muß er sich, dem mißtrausschen Juden Gideon gegenüber, durch allerlei Zauberkunststücke erst ausweisen:

"Da sprach Gideon zu Jahweh: Willst du wirklich durch meine Hand Israel retten, dann lege ich ein Schaffell auf die Tenne. Ist der Tau allein auf dem Sell und sonst überall der Voden trocken, dann weiß ich, daß du durch meine Hand Israel rettest, wie du gesagt! — Und so geschah es. Als er am Morgen das

Sell auswand, preßte er aus dem Feil Tau, eine Schale voll Wasser. Da sprach Gideon zu Jahweh: Ach, möge nicht dein Jorn über mich flammen, wenn ich nur diesmal noch rede. Ich möchte es nur diesmal noch mit dem Fell versuchen. Das Fell allein bleibe trocken. Aber sonst sei überall Tau auf dem Boden. Und Jahweh tat so in sener Nacht." Ni 6,36/40.

Daß er, wie der Jude, seden Gefühles für Anstand und Sitte bar ist, möge nur eine Stelle erhärten: Als Abraham seine Sara Abimelech rerkuppelt hatte (Gen 20), fällt es Jahweh gar nicht ein, dem Kuppler seine Gemeinheit vorzuhalten. Im Gegenteil: er erscheint dem Abimelech im Traum und sagt zu ihm:

"Gib dem Mann sett sein Weib heraus! Weil er ein Prophet ist, soll er für dich beten, daß du am Leben bleibst!" 20,7.

Vor allem ist Jahweh insofern der Jude, als er mit Absicht die Menschen sozusagen pfassenlistig in die Irre führt, durche einanderhetzt, um sie dann um so sicherer zu fangen und zu vernichten; mit anderen Worten: um einen moralischen Vorwand zu haben, gegen sie mordend einzuschreiten<sup>2</sup>). Ich führe da zunächst das n.T. an:

"Und führe uns nicht in Versuchung." Mt 6,13.

"Darauf wurde Icsus von dem Geiste in die Wüste geführt, damit der Teufel ihn versuche." Mt 4,1.

#### Dann das a.T.:

"Er (Jahweh) sprach: So gehe, sprich zu diesem Volke: "Höret stets zu und verstehet doch nichts! Sehet stets und erkennet doch nichts! Verstocke dieses Volkes Herz! Verhärte seine Ohren! Verklebe seine Augen! Dann sieht es nichts mit seinen Augen und hört nichts mit seinen Ohren und faßt nichts mehr mit seinem Sinne, und so bekehrt es sich nicht und sindet keine Heislung." Jes 6,9/10.

"Ich (Jahweh) aber will das Herz des Pharao verhärten und im Agypterland meine Zeichen und meine Wunder mehren. So hört der Pharao nicht auf euch, bis ich meine Hand auf Agypterland meine Scharen, mein Volk, die Söhne Israels führe, unter großen Machterweisen." Ex 7,3 f.

"Da sprach Jahweh zu Moses: Da du wieder nach Agypten kehrst, sieh zu, daß du all diese Wunder, die ich in deine Macht

<sup>2)</sup> Das mar also von je an Judenart. Benaueres über diesen zur Beschichteerkenntnis so wichtigen Punkt bringt meine Schrift: "Ifraels Ritualmord an den Volkern", Seite 42 ff.

gelegt, vor dem Pharao tust. Ich aber verhärte sein Herz, daß er das Volk nicht entläßt. Ex 4,21.

"Und ich verhärte Pharaos Herz, daß er sie (die Juden) versfolge. So räche ich mich an Pharao und all seiner Heeres; macht." Ex 14,4.

"Doch Chesbons König Sichon wollte uns nicht durchziehen lassen. Denn Jahweh, dein Gott, hatte seinen Sinn verhärtet und sein Herz verstockt, um ihn in deine Hand zu geben." Dt 2,30.

Aber er heht nicht nur mit Judenlist die Menschen und Völker in seine verderblichen Fallen, nein, er wird sogar ausdrücklich in der Bibel genannt als Verursacher eines seden Totschlages. Als Geist des Raubmordes. Als Geist des Meuchelmordes. Als Geist der Lüge.

#### Totschlag:

"Wer einen anderen (Juden) totschlägt, der soll des Todes sterben. Hat er aber nicht aufgelauert, sondern Jahweh hat es seiner Hand widerfahren lassen, dann bestimme ich dir eine Stätte, wohin er sliehen kann." Ex 21,12 f.

#### Raubmord:

Dann überkam ihn (den Simson) der Geist Jahwehs. Er stieg nach Askalon hinab und erschlug von ihnen 30 Mann. Diesen nahm er ihre Kleider und gab die Festgewändern den Rätsellösern." Ri 14,19.

#### Meuchelmord:

"Dann trat sie (Judith) näher an das Lager und packte seines Hauptes Haar und sprach: Gott Israels, an diesem Tage stärke mich! — Dann hieb sie zweimal voller Kraft in seinen Nacken und trennte ihm den Kopf vom Rumpse." Jud 13,7 f.

"Ehud war nun an ihn herangetreten (an den König von Moab). Dieser aber saß in seinem kühlen Söller alleine da. Ehud sagte nun: Ich habe an dich ein Jahwehwort! Da stand er vom Throne auf. Ehud aber streckte seine Linke aus, nahm das Schwert von seiner rechten Hüste und stieß es ihm in den Bauch." Ri 3,20 s.

#### Und der Geist der Lüge:

"So höre denn das Wort Jahwehs! Ich habe Jahweh auf seinem Throne siten sehen, und bei ihm stand das ganze Himmelsheer zur Nechten und zur Linken. Da sprach Jahweh: "Wer möchte Achab so betören, daß er in den Krieg ziehe und in Gilead zu Ramod salle?" Der eine sagte dies, der andere

das. Da tritt der Geist hervor und stellte sich vor Jahweh und spricht: "Ich möchte ihn betören!" Da fragte ihn Jahweh: "Womit?" Er sprach: "Ich gehe aus und werde Lügengeist im Munde aller seiner Seher!" Er (Jahweh) sprach: "Du wirst betören und es auch vermögen. Geh hin und tue so!" — So hat Jahweh nun einen Lügengeist dem Munde aller dieser deiner Seher gegeben!" 1 Kő 22,19/23.

Also Totschläger, Raubmörder, Meuchler, Lügner, — das ist der "Geist Jahwehs", — der ewige Jude, wie er leibt und lebt und — als Engländer — den Krieg gegen das Reichsthrt.

### Größenwahn

(Siehe auch Messianismus/Weltherrschaft)

Der Größenwahn des Juden hängt ganz nahe mit seinem Messianismus und den darauf begründeten Weltherrschaftse ansprüchen zusammen. Das Vorhandensein dieses geradezu pathologischen Größenwahns geben die Juden heute schlanke weg selber zu, wenn auch nicht in löblicher Selbsterkenntnis, sondern zur weiteren Tarnung und zur Verharmlosung der für die nichtsüdischen Völker so ungeheuer ernsten Juden, frage. So sagt neuerdings noch der Jude Ben Chaim, Israel sei "zweifellos geistig umnachtet. Es ist unzurechnungsfähig, weil es verblendet ist durch seinen Größenwahn, durch den Fimmel seiner Auserwähltheit 1)." Eine andere südische Autorität, Rabbi Albraham Saba, erklärt: "Der 3weck der Erschaffung der Welt war allein wegen Israel2)." Und der Zionistenführer "Theodor" Herzl verkundet: "Unsere Rasse ist in allem tüchtiger als die meisten anderen Völker der Erde 3)." Das entspricht genau den alte wie den neutestamente lichen und talmudischen Vorstellungen. Ich nenne hier nur die so bezeichnende Anschauung des Rabbiners Schaule Paulus, der (Rom 11,16 ff.) das Judentum die "heilige Wurzel" nennt, den Olivenstamm, auf den alle anderen Volker aufgepfropft werden mussen, damit sie "Anteil an der Wurzel und dem Saft des Ölbaumes" bekommen, also zu kunstlichen Juden, zu willfährigen Judenknechten werden. Ohne Juda sind alle Völker nur elende "Wildlinge". Das ist unfehlbares Dogma von Abraham über Paulus bis zu Churchill-England. Man sieht: Größenwahn gestern, heute und in Ewigkeit.

Dazu noch einige Bibelbelege:

Israels Größenwahn liegt schon in dem Schöpfungsbericht klar zu Tage:

2) Berichtsgutachten, Seite 99.

<sup>1)</sup> Ben Chaim: "Juda erwache!" Zurich 1938. Seite 45. Nach Ulr. Fleischhauer: "Ein Jude gegen Jehova". Erfurt 1939 (Welt-Dienst-Bücherei heft 10), Seite 9.

<sup>3)</sup> Lagebucher 3,282. Siehe Butachten, Ceite 51.

<sup>4)</sup> In Mirtlichkeit spricht bier die judisch-hellenistische Gnofis, die unter "Engel" bie von Bott ausgegangenen, weltschaffenden Beifter verftand, sogar bose Beifter.

"Und Jahweh schuf den Menschen als sein Bild, als Jahwehs Bild schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und als Weib. Und Jahweh segnete sie. Und Jahweh sprach zu ihnen: Seid fruchtbar. Mehret euch. Füllet die Erde. Macht sie euch untertan." Gen 1,27 f.

Unmittelbar darauf, Gen 2,5 ff., wird dann eine zweite Menschenschöpfung berichtet:

"Auch waren keine Menschen da, die den Erdboden bebaut hätten.... Da bildete Jahweh den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies ihm Lebensodem in die Nase. So ward der Mensch zu einem Lebewesen."

Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach kein Doppelbericht, sondern erzählt erstens: die Schöpfung des Juden ("nach Jahwehs Ebenbild"), zweitens: des für den Juden arbeitenden ("es waren keine Menschen da, die den Erdboden behaut hätten") Nichtsuden, des Goi. Das erhellt auch daraus, daß Gen 5 ganz unmittelbar an 2,3 anschließt, ferner aus 6,2:

"Da sahen die Göttersöhne, daß die Menschentöchter schön waren, und sie nahmen sie zu Weibern so viel sie wollten."

Hier ist also noch eine ganz andere, von anderen Stammeltern herkommende nichtsüdische Gosimbevölkerung vorauszgeseht.

So erhaben fühlt sich der Jude über den Gosim, daß er glaubt, ihn gegebenenfalls sogar segnen zu können:

"Dann segnete Jakob den Pharao." Gen 47,10. Denn "es unterliegt gar keinem Zweisel: das Niedrige wird von dem Höheren gesegnet." Hebr 7,7.

Israel ist "ein heiliges Volk":

"Nun, so zeigt euch als heilig und seid heilig! Denn ich (Jahweh) bin heilig." Lev 11,44; ebenso 19,2. 20,7 u. ő. 1 Petr 1,16. "Doch deine Heiligen befanden sich" — während der "ägyptischen Sinsternis" — "im hellsten Licht." Weish 18,1.

Überhaupt ist Juda "die Königin aller Länder". (Jer Klag 1,1.) Der sübische Sührer, Josef Jakobsohn, träumte:

Die Sonne, der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir." Gen 37,9.

"Ein heiliges Gut ist Israel für Jahweh, sein Erstlingsteil. Die irgend davon essen, mussen es büßen. Ein Spruch Jahwehs! Unheil über sie!" Jer 2,3.

Hierzu der katholische Bibelerklärer Rießler (Seite 1366):

"Israel war kein profanes Volk, seine Verletung daher Sakrileg." (Sakrileg = Gotteslästerung.)

Der Leser wird setzt die Haltung Roms in den antisudaistischen Kämpfen der Gegenwart voll verstehen: wenn das Reich gegen die Juden vorgeht, so ist das ein Sakrileg, ein Frevel am Heiligen! Schon die Agypter,

"die Frevler, glaubten, ein heiliges Volk könnten sie sich dienstbar machen". Weish 17,2.

"Wißt ihr denn wirklich nicht, daß die Heiligen einst die Welt richten werden? Wenn also schon die Welt von euch gerichtet wird, solltet ihr da nicht würdig sein, auch Gerichte über unwichtige Sachen abzuhalten? Wißt ihr denn nicht, daß wir sogar die Engel<sup>4</sup>) richten werden?" 1 Kor 6,2 f.

"Wir sind Juden von Geburt und nicht Sünder aus der Gosimwelt!" Gal 2,15.

In den Augen des Juden sind die Nichtsuden nur Hunde: "Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Säuen vor! Sie würden sie ja nur mit den Süßen zertreten, sich umwenden und euch zerreißen." Mt 7,6.

Die Schreiber der Evangelien waren eben, wie man es heute ausdrücken würde, echte Talmudjuden, wie denn auch Jesus von Nazareth überhaupt die Nichtsuden Hunde zu nennen pflegt (Mk 7,27 u. öfter). So sagt doch dieser Talmud auch:

Die Israeliten werden Menschen genannt, die Völker der Erde aber werden nicht Menschen geheißen." (Tr. Jebamoth fol. 61 a) und: "Der Same eines Nichtsuden ist wie der Same eines Viehs." Ebd. fol. 94 col. 2.

"Wo ist ein Volk wie dein Israel, ein einziges Volk auf Erden, daß ein Gott hinging, sich zum Volke zu erkaufen, dir einen Namen zu machen, groß und furchtbar, daß du Gosimvölker vertriebest vor deinem Volke, das du aus dem Agypterland befreit hast?" 1 Chr 17,21.

"Wandelt ihr nach meinen Satungen..., alsdann: verfolget ihr eure Feinde, dann verfallen sie vor euch dem Schwerte. Eurer fünfe verfolgen hundert, und eurer hundert zehntausend. So verfallen eure Feinde vor euch dem Schwerte." Lev 26,3.7 f.

"Der kleinste von euch (Juden) wird zu einer Tausendschaft, der Geringste zum starken Volke. Ich bin Jahweh und besschleunige es plötzlich." Jes 60,22.

"Ein Mann von euch sagt tausend vor sich her. Denn Jahweh euer Gott streitet selber für euch nach seiner Verheißung."
Jos 23,10.

## Hungerpolitik

Auch die Aushungerungspolitik ist keine neue Ersindung Judas oder der jüdischen Engländer, die bekanntlich auch im eigenen Machtbereich die Massen des Volkes nur hierburch gefügig machen. In den Protokollen der Weisen von Zion heißt es (3,9):

"Unsere Macht beruht auf dem dauernden Hunger und der Schwäche des Arbeiters, weil er dadurch unserem Willen unterworfen und er weder Krast noch Energie haben wird, sich unserem Willen zu widersetzen. Der Hunger verleiht dem Kappitale mehr Rechte über den Arbeiter, als semals die gesetzliche Macht der Könige dem Adel verleihen konnte. Durch Not. Neid und Haß werden wir die Massen lenken und uns ihrer Hände bedienen, um alles zu zermalmen, was sich unseren Plänen entgegenstellt."

Solche Sätze sind weiter nichts als Ausführungsbestimmungen von ganz bestimmten biblischen Forderungen und Wünzschen:

"Vollbringe es im Grimme, daß sie (die Gosim) zunichte wers den. Ersahren sollen sie, daß Herrscher sei Jahweh in Jakob bis an der Erde Grenzen! Ums Essen betteln gehen und heulen sollen sie, wenn sie nicht satt." Ps 59,14/16.

"Jahweh, Zebaoth-Jahweh, Gott Israel, wach auf! Suche heim alle Gosim und schone keinen falschen Abeltäter. Sie sollen seden Abend wiederkommen und heulend, (hungrigen) Hunden gleich die Stadt umstreisen." Pf 59,6 f.

"Doch du, Jahweh, lachst sie aus, du spottest aller dieser Gossim! .... Nicht sterben laß sie, damit mein Volk es nicht vergesse! Laß sie in deinen Mauern betteln gehen! Dann stoße sie, Jahweh, aus unserem Tore!" Pf 59,9/12.

"Drum sollen Bater ihre Kinder und Kinder ihre Bater bei bir fressen." E3 5,10.

# Füdische Helden

Daß wir in der ganzen Bibel, alten wie neuen Testamentes, nicht eine einzige Gestalt sinden, die uns das sein konnte, was wir mit einem Fremdwort "sympathisch" nennen, von der Deutschen Bezeichnung "liebenswert" will ich ganz absehen —, ist vielleicht schon manchem ausgefallen, aber kaum einer selbst der nichtchriftlichen Bibelfreunde hat das je so recht ausgesprochen. Im Gegenteil: selbst ehrliche Sorscher, die erst der Reihe nach alles Widerwärtige bei den Bibelmenschen anführen, pflegen sich dann zu winden und zu drehen, bis sie endlich sagen: Und David war trotdem ein großer Mann (Relig. in Gesch. u. Gegenw.: "David'). Genau so ist es mit den anderen Bibelhelden, mit den Propheten etwa. Man liest, sa, man sieht im Lesen, wie ihnen, den Moses, Jesaja, Elias, Jeremia vor Blutgier der Geifer in dunnen Saden aus den Mundwinkeln zieht, und stellt doch fest: Es waren ehrfurchtgebietende, gotterfüllte Manner, heilige Mahner. Und so ist es bei seder Bibelgestalt. Die Kuppler Albraham und Isaak sind "heilige Patriarchen", Moses, der Meuchler, der seiner Bande Juda deren Gangsterorganisation und Bandenvorschriftten gibt, ist "einer der größten Gesetzgeber aller Zeiten". Und selbst innerhalb der Bibel hat man eine der "großen Frauengestalten" des alten Testamentes, die Bordellwirtin Rachab, zur Ahnfrau des angeblichen Gottessohnes emporgewertet. Die Konigshure Esther ward für die Kirche zum Vorbild der "Muttergottes", während sie in der Bibel nichts anderes ist, als ein sadistisches Judenweib. Ich erinnere hier an die Aufführung des Estherdramas von André Dumas und S. C. Leconte in Monte Carlo (Februar 1912), bei der die ausschließlich südische Zuschauerschaft geradezu tobte in hyster rischer Begeisterung. Ich zitiere aus diesem Stück:

"Morden ohne Mitleid, ohn' Erbarmen, die Seinde Gottes, die auch meine Seinde sind, Ihr mögt vernichten, Mann für Mann, Haus für Haus, Stamm für Stamm. Wie süß diese Nacht! O welche Lust zu leben!

.... Welch herrlicher Tag, der

Durchzittert vom Schreien und heiß vom Morden, Den meinem ewigen Volk versprochenen Triumph einsegnet! 1)"

Rom wird dazu sagen: Wir fassen eben die Esther anders, mystisch auf. Dagegen nehmen wir uns das Recht und die Freiheit, unsere Werte nach völkischen Gesichtspunkten zu setzen.

Sehen wir uns nun einmal statt der mehr gleichgültigen Bibelgestalten die eigentlichen jüdischen "Helden" an, von denen man sede Woche mindestens zweimal den Deutschen Kindern im Religionsunterricht so glanzvolle Bilder zeichnet. Ich gebe da zuerst eine Zusammensassung von dem Dichter Karl Bleibtreu<sup>2</sup>):

"Da ist der glatte Josef, der bose blutopfernde Samuel, der entnervte sentimentale Wollüstling Salomo, der all seine tausend Kebsen ,eitel' findet, die infamen Achab, Rehebeam, Herodes samt ihren ebenbürtigen Weibern, da ist vor allem der Geliebte Jehovahs, der ewige Stolz Ifraels, der Konigspoet David. Diefer Kerl ift ein folcher Schurke, daß es an der perfiden Gemeinheit des Uriasbriefes noch nicht genug ist, sondern er noch auf dem Totenbett seinem Sohn ans Herz legt, den braven Seldhauptmann Joab umzubringen, weil David felber leider durch Gid verhindert ift, sich an ihm zu "rächen", zu rächen wegen einer längst versährten, nur vom Despotendünkel als Verschuldung aufzufassenden Sache. Daß aber solche Schandlichkeiten frank und frei dem "frommen" Nationalhelden David zugeschrieben und offenbar beifällig vermerkt, das Ungeheuer aber als sittliches Ideal Ifraels aufgestellt (und nachher als Ahnherr Tesu von christlichen Frommkern weiter angedudelt) wird, das zeigt eine Raffenunfähigkeit zur Ethik, die schaudern macht. Man zeige in Literatur, Ge-Schichte irgendeines Volkes eine abuliche zunische Srecheit! Und diese scheußliche Hinterlassenschaft eines nichtsnutigen ebenso ungebildeten wie eingebildeten Barbarentums.... gilt obendrein bis heute als heiliges Buch zur religiofen Berehrung.... Eine Menschheit, die sich so etwas gefallen läßt, ist in ihrer Verblodung nichts anderes wert, als von Juden beherrscht zu werden. 2)"

Wir wollen nun dies südische Heldentum an Hand der Bibel kurz belegen; was wir hier nicht erwähnen, findet der Leser unter Mord, Meuchelmord und Molochismus.

<sup>1)</sup> Rach Petersen, "Der brennende Dornbusch". Erfurt 1938. Geite 30.

<sup>2)</sup> Bleibtreu, "Die Bertreter bes Jahrhunderts". 1904. Bd. 1, Seite 271.

### Da ist zunächst Moses:

"Moses sah, wie ein ägytischer Mann einen hebräischen Mann schlug.... Er wandte sich nun hierin und dorthin und wie er sah, daß kein Mensch in der Nähe war, erschlug er den Agypter. Dann verscharrte er ihn im Sand. Am anderen Tage ging er wieder aus. Da rauften sich zwei Juden. Er sprach zu dem Schuldigen: Warum verprügelst du deinen Genossen? — Da gab er zur Antwort: Wer hat dich zum Obmann und Richter über uns geseht? Denkst du daran, mich totzuschlagen, wie du den Agypter totgeschlagen hast? Da erschrak Moses und dachte: So ist es also doch ruchbar geworden!.... Da sloh Moses...." Ex 2,11/15.

Nun Josuah, der strahlende Glaubensheld aller Konsirma; tionsstunden. Dieser Kriegsheld Israels ist an sich nichts als ein seiger Jammerlappen. So berichtet die Bibel, wie einst von 3000 Israeliten ganze 36 im Kampse fallen. Als Josuah das hört, ist all sein südisches Heldentum hin:

"Da zerfloß das Herz des Volkes und ward zu Wasser. Fosuch aber zeriß seine Kleider und warf sich mit dem Gesicht auf die Erde vor der Jahwehkiste bis zum Abend, er und Israels Alteste. Und sie streuten sich Oreck auf die Köpse. Und Josuah sprach: Ach Jahweh, Jahweh, warum hast du dies Volk über den Jordan geführt, wenn du uns den Amoritern zur Vernichtung preisgeben willst? Wären wir lieber geblieben senseits des Jordans! Bittschön, Jahweh, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Seinden den Rücken gezeigt?" Jos 7,5 ss.

Jum "Helden" wird dieser Josuah erst, wenn für ihn nicht das mindeste mehr zu fürchten ist: dann läßt er, als echter Jude, seiner Blutgier freien Lauf: er wird zum sadistischen Massenmörder:

"Die Menschen alle hatten sie mit des Schwertes Schärfe bis zur Vernichtung geschlagen. Keinen Hauch hatten sie übrig geslassen. Wie Jahweh seinem Diener Moses besohlen, so hatte dieser dem Josuah geboten, und so hatte Josuah es getan." Jos 11,14 f.

"Da befahl Josuah: Öffnet den Höhleneingung und bringt mir aus der Höhle sene fünf Könige! — Sie taten so und brachten ihm sene fünf Könige aus der Höhle.... Alls man sene Könige zu Josuah brachte, rief Josuah alle Männer Israels herbei und sprach zu den Obersten der Kriegsleute, die mit ihm gezogen: Kommt heran und seht diesen Königen den Suß aus den Nacken! Da kamen sie heran und setzten ihnen den Suß auf den Nacken. Und Josuah sprach zu ihnen: Seid ohne Surcht und unverzagt! Seid fest und mutig! So tut Jahweh mit allen euren Feinden, gegen die ihr streitet! — Hierauf peitschte sie (die Könige) Josuah und brachte sie um. Dann hing er sie an fünf Pfähle. Und sie hingen an den Pfählen bis zum Albend." Jos 10,22 st.

Jett der große Held Simson, in dem Juda gewissermaßen ein Ebenbild seiner selbst schuf. Infolgedessen stellt es sich diesen Übersuden ganz anders vor als etwa die Griechen ihren Herakles, die Deutschen ihren Siegfried. Ich zitiere die südische Überlieferung, wo es von Simson heißt:

"Das Weib Manoahs gebar einen Sohn und hieß seinen Namen Simson. Der Junge wuchs heran und Jahweh segnete ihn." (Ri 13,24.) Und womit segnete ihn Jahweh? Mit Mannskraft. Sein Zeugungsglied war so groß wie ein ausgewachses ner Mensch. Sein Same sloß einer Quelle gleich. 3)"

Das ist so recht der Jude, der Bibeljude, wie er leibt und lebt. Auch im übrigen verkörpert dieser Simson in allem sein Volk. Ganz richtig zeichnet ihn die Bibel als Raubmörder: er wettet um 30 Festtagskleider, und als er die Wette verliert,

"überkam ihn der Geist Jahwehs. Er stieg nach Askalon hinab und erschlug von ihnen dreißig Mann. Diesen nahm er ihre Gewandung und gab die Festgewänder den Rätsellösern." Ri 14,19.

Wie alle Juden ist er auf Rassenschande aus: er nimmt sich (Ri 14) ein nichtsüdisches Weib, und als er ihrer dann kurz darauf überdrüssig ist, ward

"sein Weib seinem Gesellen zuteil, der sein Nebenbuhler gewesen." Ri 14,20.

Ebenso ist Delila (Ri 16) keine Jüdin. Daß überhaupt der Geheimsinn der Simsonsage die Rassenschande ist, erhellt wiederum aus der jüdischen Überlieferung. Ri 16,21 heißt es:

"Da griffen ihn die Philister und stachen ihm die Alugen aus. Dann sührten sie ihn nach Gaza hinab und schlugen ihn in eherne Sesseln. Da mußte er die Mühle im Gefängnis drehen."

<sup>3)</sup> Micha Josef bin Borion, "Die Sagen ber Juden". Frankfurt 1919/27. Band 5. Seite 61.

Wie erklärt sich das nun der Jude?

"Die Mühle drehen bedeutet hier: Kinder zeugen. Jeder Philister brachte ihm sein Weib ins Gefängnis, damit sie von ihm schwanger würde. 4)"

Das möge zur Kennzeichnung von Judas "Helden" genügen. David wurde ja bereits oben genannt und ist auch sonst noch so oft in diesem Nachschlagewerk erwähnt, daß wir uns hier nicht mehr mit ihm aufzuhalten brauchen. Jedenfalls haben wir gesehen: Juda konnte sich, wie jedes andere Volk, seine Helden nur nach seinem eigenen Bilde schassen.

<sup>4)</sup> Bin Gorion 5,66.

### Jahwehfriede

Aus aller Welt tont man uns Deutschen, kreischt uns, saibt und schulmeistert man uns, politikastert und pfasst man uns das Wort "Friede" entgegen 1). Die Welt sehne sich nach dem "Frieden", habe ihn brotnötig; sterben und verderben müßten die Völker ohne diesen Frieden. Und wenn die "gesitteten" Völker wirklich, notgedrängt, einmal ausstünden gegen die barbarischen Nationen der Friedestörer wie Deutschland und Italien, dann einzig und allein, um den "Frieden" endslich, endlich zu erreichen.

Nun sind wir allerdings hier etwas hellhörig geworden, seit uns diese friedliebenden Nationen als Beauftragte von Juda und Nom, Loge und Kirche in den Jahren 1918/19 den Gangsterfrieden von Versailles mit der Pistole aufzwangen. Die Deutschen wissen so ganz allmählich, echte Munze von Salschgeld zu unterscheiden, und sie wissen, daß man noch viel leichter als Banknoten Worte und Begriffe fälschen kann. Sie wissen: geht der ehrliche Wanderer durch einen Busch, den Schinderhannesbanden unsicher machen, dann bedeutet es für ihn Frieden und Freiheit, wenn er in der Sauft den entsicherten Revolver halt. Das gleiche aber bedeutet für die Buschklepper sehr leicht Vernichtung oder Buchthaus. Und demnach wissen wir auch, was es heißt, wenn eben dieser Buschklepper nach "Frieden" schreit: ihm Frieden zu gewähren, bedeutet für uns Unfreiheit, sa Untergang.

Mit anderen Worten: für Juda enthalten Worte wie "Friede", "Gerechtigkeit", "Freiheit", "Eintracht", "Humanität" einen völlig anderen Sinn als den, welchen für uns Nichtziuden und nicht Judenhörige diese Begriffe haben<sup>2</sup>).

"Friede" und "Freiheit" und "Gerechtigkeit" dem Ungeszieser gegenüber bedeutet Verwanzung und Verseuchung des davon befallenen Volkes.

2) Es ift fast beschämenb, immer wieder barauf hinweisen zu muffen, nachdem ber Feldherr bes Weltkrieges seinem Bolt so oft und klar biese Dinge zeigte.

<sup>1)</sup> Diese Zeilen wurden 1938 bereits niedergeschrieben. Heute, wo England immer noch hofft, dem Reich im Jahwehjahre 1941 einen neuen Jahwehfrieden diktieren zu können, besteht kein Anlaß, daran zu ändern.

Sagt also der Jude oder sagt seine Bibel "Friede", dann meinen sie: die Menschheit hat Israel gewähren zu lassen beim Menschenschächten und Völkerknechten; ein Friede, den bekanntlich die "zivilisserten" Nationen unbeschränkt sedem jüdisch geleiteten Staat nicht nur eingeräumt, sondern verbriest haben. Und der englische Freimaurerlord seht sich ohne weiteres mit notorischen Henkern, Mördern, Meuch; lern, Wegelagerern, Frauenschändern und Dieben freundschaftlich an einen Tisch. Weil er, als Judenknecht, genau die gleichen Vorstellungen von Recht und Unrecht, Friede und Gerechtigkeit hat wie der notorische Henker, Mörder, Meuchler, Wegelagerer, Frauenschänder und Dieb.

Das also ist der wahre und lette Sinn des Jahwehfriedens oder — wenn das die Christen lieber hören — des Gottessfriedens.

"Den Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich cuch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch!" Joh 14,27.

Also beileibe nicht das, was sich die harmlosen Völker, "die Welt", in ihrer Dummheit unter "Frieden" vorstellen, sons dern einen ausgesprochenen Juden, und Gewaltfrieden.

"Denn denket nicht, daß ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen, vielmehr das Schwert!" Mt 10,34.

#### Denn

"meine Seinde, die nicht wollten, daß ich König über sie sei, bringt sie her und macht sie nieder vor meinen Augen." Luk 19,27.

Schneidend klar wird es hier, daß wir es mit zwei grunds verschiedenen Begriffen von Frieden zu tun haben 3): der Midsgardfriede, der Menschenfriede hat nichts, aber auch gar nichts gemein mit dem "Gottes"frieden, dem Jahwehfrieden. Menschenfriede verhält sich zum Jahwehfrieden wie die lachende leuchtende Slur zum Todesschweigen der Wüste, wie das germanische "Gott" zum verderbenhauchenden asiatischszurischen Dämon Jahweh. "Ut regibus et principibus christianis pacem et veram concordiam donare digneris", so betet Israel-Romin seiner feierlichsten Litanei:

<sup>3)</sup> Das folgende gekürzt nach meiner Schrift: "Iraels Ritualmord an den Bolkern". Munchen 1937. Ludendorffs Berlag. Seite 68—80.

"Daß du den Königen und Sürsten der Erde Frieden und wahre Eintracht verleihen wolltest." Sowie aber eine andere, eine menschliche Eintracht da ist, statt der sahwehistischen "wahren", muß sie zerstört werden, bis sie dann in den Jahwehfrieden mundet. Nur das schweigende Gehorchen des Sklaven unter der Knute ist sa diese "Eintracht". Es ist die Eintracht des sentire cum ecclesia, des Sicheinsfühlens mit Ifrael, ist die Eintracht der furchtbaren Bleichheit und Gleichgemachtheit eines Rassenmantsches vor dem "Herrn". Wir kommen so hinter Zweck und Ziel aller israelitischen Kämpfe gegen die Menschheit. Es ist ja nicht nur so, als wolle, nach dem bekannten Sprichwort, der Weltfeind "im Trüben fischen". Auch das andere Wort: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte - enthüllt nicht die ganze Wahrheit. Denn nicht nur ein "gefundenes Fressen" ist seder Vőlkerstreit für Jahweh und seine Bande, nein, sondern ein gang bewußt gespieltes Spiel, in dem er die Siguren nach nur ihm selbst bekannten Endzwecken durcheinandersett, hier eine verschiebt, dort eine preisgibt oder wegnimmt. So ist ihm der Streit und der Krieg keineswegs nur Anlaß zu einem Gelegenheitsgeschäft, sondern einfach und schlechthin eine unbedingte, unentbehrliche Notwendigkeit für den kommenden Jahwehfrieden und dessen Aufbau. Jahweh sagt ja (Sach 8,10), daß er "alle Völker durcheinanderhett", und Jef 19,2 f:

"Ich stachle den Agypter wider den Agypter auf, daß Bruder kämpse gegen Bruder, Nachbar gegen Nachbar, Stadt gegen Stadt, Reich gegen Reich; gespalten wird also Agyptens Ratsschluß schon in seiner Brust."

Diese Hete, diese Kriege sind Bedingung für den schauers lichen Jahwehstrieden: weil eben Jahweh der Hauptmann der Bande Israel ist, führt er durch das Mittel der Völkers verhetzung "mit Eiser der Juden Sache. Er will der Welt zur Ruhe" — also zum Jahwehsrieden, zum Grabess und Sklavenfrieden — "helsen, darum nimmt er Babels Einswohnern die Ruhe", das heißt also: um die Sache Israels zu fördern, den Todesfrieden herbeizuführen, nimmt er den nichtsüdischen Völkern ihren Völkers oder Midgardsrieden

(Jer 50,34). Das ist es sa, was wir Deutsche von Jahweh und den Seinen immer zu hören bekommen: man haßt uns, bekämpst uns, nimmt uns die Ruhe, um durch Ausschaltung des Störenfrieds Germanien endlich "der Welt zum Srieden zu verhelfen". Gelten wir doch als die ewigen Quertreiber, die eigentlichen Verhinderer dieses Jahwehsfriedens, dessen Vorstuse der israelitisch beherrschte "Völkerzbund" sein sollte (dem natürlich wir friedenstörenden Deutschen ebenfalls den Rücken kehrten); voll erreicht wäre er durch ein südisches Weltreich oder, was in der Wirkung das gleiche wäre, durch die Civitas dei, den Gottesstaat.

So will Israel überall fügen und führen (während es nach außen hin die Menschen glauben macht, das ganze Weltzgeschehen sei Fügung und Führung Jahwehs), immer voran, Stufe für Stufe; heute wird dieses, morgen senes Volk vorgenommen, vernichtet oder versklavt, also aus dem Spiel herausgezogen; heute senes und wieder ein anderes neu eingeseht, — wie es die Bibel anweist. Und gerade diese Stellen gehören zu den wichtigsten des Lehrbuches der Völkervernichtung. Wieder und wieder müssen wir sie lesen, um sie nie mehr zu vergessen:

Mit deinem Arme (Jahweh) hast du Gosimvölker ausgestrieben, dann pflanzest du andere ein und riebst Nationen auf und breitetest andere aus!" Pf 44,3.
"An senem Tag (da Agupten vernichtet wird) steht ein Altar Jahwehs inmitten von Agypten, an seiner Grenze für Jahweh ein Denkstein.... So schlägt Jahweh Agypten und heilt es, und siebekehren sich zu Jahweh. Er läßt sich (dann) auch erbitten, sie zu heilen." Tes 19,19.

Das Aberführen also des verblutenden Volkes in die Knechtsschaft Israels bezeichnet die Bibel als den Sinn des "Gottessfriedens": das Haus einer Nation zerstört man, wirft die Quadern durcheinander, um daraus dann den Tempel des israelitischen "Friedensreiches" zu erbauen, mit dem "Melssterworte des Baumeisters aller Welten". Denn

"ich (Jahweh) gebe dir (Israel) Vollmacht über die Gosimvölker und Königshäuser zum Ausreusen, zum Einreißen und Verheeren, zum Bauen und zum Pflanzen." Jer 1,10.

Die Bande Jahwehs ist also damit für die ganze Erde als Richter aufgestellt:

"Jahweh ist unser Gott. Und auf der ganzen Erde gelten seine Urteile." 1 Chr 16,14.

"Den Gosim ruset zu: Jahweh ist König! Drum steht die Welt und sie wankt nimmer! Er richtet die Völker in Gerechtigs keit!" Ps 96,10.

"Ein ewiges Bündnis schließe ich mit euch, gleich Davids Gnaden, die für immer währen. Zu einem Völkerrichter sehe ich ihn (also den Juden), zum Völkerherrscher und Gebieter!" Jes 55,3 f.

"Auf, Jahweh! Halte du über die Erde Gericht! Du bist der Erbherr aller Gosimvölker!" Ps 82,8.

Jahweh ist König! Die Völker mögen beben, wenn er sich auf den Keruben niederläßt! Der Erdball zittere. Groß ist Jahweh in Zion, erhaben über alle Völker. Sie sollen deinen Namen preisen, den großen, schrecklichen.... Der du das Recht liebst, König (Jahweh), stelle die rechte Orden ung her und schaffe Villigkeit und Recht in Jakab! (d. h. im Namen Jakobs, also Israels)" Ps 99,1/4.

Glaubt man nicht, den Präsidenten Roosevelt reden zu hören?

Das Richteramt, insbesondere das Amt des Richters über Krieg und Frieden, steht also ganz allein Jahweh und seinen Beauftragten zu.

"Selig sind die Sriedensmacher!"

sagt denn auch Tesus von Nazareth (Mt 5,9). Nicht etwa, wie man stets ganz falsch übersetzte, "selig sind die Friedsfertigen". Dieses "friedsertig" schrieb man lediglich für die von dem Jahwehsrieden Betroffenen: friedsertig haben sie zu sein und sich somit sedes Diktat der Friedens mach er gestallen zu lassen, sei es von den Friedensmachern 1648 oder 1815 oder 1919.

Aberdies darf nie und nimmer ohne Israels Führung eine Vereinbarung, ein Bündnis, eine friedliche Abmachung zwischen den Völkern geschlossen werden. Denken wir an das Geheul Israels über die Achse Verlin—Rom, denken wir an das Gegeiser des Vatikans und Rasseisraels über die Ause wirkungen der Deutschösterreichischen Vestriedungs: Abe

machungen vom Sommer 1937, die denn auch die im Auftrage Großistaels amtierende Regierung Schuschnigg auf Geheiß Rom/Istaels sofort sabotierte, freisich mit einem Erfolge, der niederschmetternd für Jahweh war: Adolf Hitler führte die Ostmark ins Reich zurück! Denken wir dann auch an die Weltaufregung über die Rückgliederung sudetendeutsicher Gaue ins Großdeutsche Reich und vor allem an das Judengeheul über die Deutsche Neuordnung in Böhmen und Mähren (Frühsahr 1939). Man weiß eben ganz genau, was dazu in der Bibel gesagt wird:

"Ein Wehe über diese widerspenstigen Söhne,
— ein Spruch Jahwehs! — die Pläne machen ohne
mich, die Bünde schließen ohne meinen Willen,
um Missetat auf Missetat zu häusen." Jes 30,1.

Und so kommt es denn in der sahwehhörigen Welt, die ganz durchweht ist von den umgistenden Stoffen Großisraels, von Judentum, Christentum, Maurerei, Okkultismus und, neuersdings, einer Art von "abendländischem" Buddhismus und Lamaismus, daß es nur eines kleinen Judenwinkes bedarf, und die Völker gehorchen:

"Du, Jahweh, rettetest mich vor Tausenden von Kriegsvölkern, zum Haupt von Gosim machst du mich, mir unbekannte Leute dienen mir. Des Auslands Söhne schmeicheln mir. Schon auf Hörensagen leisten sie mir Geshorsam. Pf 18,44 ff.

Und.

"der Kleinste von euch (Juden) wird zu einer Taussendschaft, zum starken Volke der Geringste. Ich bin Jahweh und beschleunige es plöhlich." Jes 60,22. Ja, "in senen Tagen hängen sich zehn Männer aus den Gosimstaaten an eines Juden Kleiderzipsfel." Sach 8,23.

Und so ist es in den sahwehistischestreimaurerischen Demoskratien heute noch:

"Niemand wagte es, gegen Israel auch nur zu muchsen." Jos 10,21.

Und in tausend Variationen brüllen die "Friedensmacher" und Kriegsheßer von heute dem "heiligen" Psalmisten nach:

"Mit Freuden hore es Zion, und Judas Töchter sollen subeln über deine Strafgerichte, Jahweh!" Ps 97,8.

"Also spricht Jahweh, Jahweh: Das Schwert des Babelskönigs soll dich treffen. Deine große Volksmenge werse ich darnieder durch Kriegerschwerter. Die wildesten der Gosim sind es insgesamt. Agyptens Glanz vernichten sie. Sein großes Volk geht unter. Vernichten will ich all sein Vieh an großen Wassen. Kein Menschenfuß soll die mehr trüben, nicht mehr trüben soll sie eine Kinderklaue.... Wenn ich Agypters land verheert, das Land samt seiner Külle ganz vernichtet und alle erschlagen, die dort wohnen, dann werden sie erkennen: Ich bin Jahweh!" Ez 32,11/15.

Und ich lasse noch einmal Moses seinen Friedenssegen über die Völker hinheulen, diesen "Segen", der in eklen hebräsischen Buchstaben unsichtbar über dem Versailler Jahwehs Diktat stand:

"Das Köstlichste des Bodens, seiner Külle, der Gnade dessen, der dem Dornbusch einwohnt, — herkomme sie über das Haupt des Josef, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Sein Erstgeborener, stiergleich, habe Hoheit, und Wildstierhörner seien seine Hörner. Mit ihnen stoße er die Völker nieder allzumal bis zu den Grenzen der Erde!" Dt 33,16.

Hier haben wir diesen Jahwehfrieden, diesen Todesfrieden, von dem die Bibel den Juden verheißt:

"Ihr verzehrt der Gosim Reichtum, verfüget völlig über ihre Schäte." Jes 61,6.

"Denn also spricht Jahweh: Ich lenke stromwärts Wohlsahrt zu ihm (nach Jerusalem) hin, gleich einem Wildbach der Gosim Schätze." Jes 66,12.

"Und ich erschüttere alle Gosimvölker und aller Gosim Schätze kommen her. Mein ist das Silber! Mein ist das Gold!" Hag 2,7.

Die nichtsüdsschen Völker haben also in dem ersehnten Reich des Jahwehfriedens nichts anderes zu tun, als für den Juden zu schaffen:

"So spricht Jahweh: Agyptens Arbeit, Athiopiens Handel, und die Sabäer, diese hochgewachsenen Männer, — sie sollen auf dich (Israel) übergehen. Sie solgen dir und ziehen unentwegt dahin, und vor dir niederfallend beten sie vor dir: Bei dir allein ist Gott, und weiter gibt es keinen anderen Gott." Jes 45,14.

Ja, mit diesem israelitischen Heiligtum aller Völker lockt Jahweh wieder und wieder: das ist so recht das Kernstück des Jahwehsriedens, — dieser israelitische Tempel als einziges und größtes Heiligtum der Erde. Alle Völker sollen diesen Sitz Jahwehs als das Hochziel ihres Erdendaseins ansehen:

"Ihr Göttersöhne"), bringt herbei für Jahweh Kostbarkeiten, Schätze für Jahweh!.... Werst euch hin vor Jahweh mit Schmuck für das Heiligtum!" Ps 29,1 f.

"Go spricht Jahweh, der Herr: Bis zu den Gosimvölkern hin erhebe ich die Hand und richte unter den Nationen meine Flagge auf." Jes 49,22.

"Zu sener Zeit bringt man dem Zabaoth-Jahweh Gaben von einem Volke, hochgereckt und blank, von einem Volke, furcht-bar, seit es ist, von einem Gosimvolke wundersamen Wohlstandes und Behagens .... hin zu dem Ort für den Namen des Heerscharen-Jahweh, bis zum Zionsberg "Jes 18,7 ff.

"Da steht an senem Tag Tesses Wurzelsproß als aufgestecktes Banner für die Völker da, und es wird von Gosimvölkern aufgesucht, und wo er (der südische Friedensfürst) weilt, der Ort ist heilig." Ies 11,10.

"In ferner Zukunst Zeit ist an der Berge Spise der Berg des Hauses, des Hauses Jahwehs, und er übertrist alle anderen Hügel, und alle Gosimvölker strömen freudig zu ihm hin. Und große Völker kommen und sprechen: "Auf! Wallen wir zum Berge Jahwehs, zum Haus des Jakobsgottes! Belehre er uns über seine Wege! Auf seinem Psade laßt uns wandeln!" Weit über Zion geht die Lehre sa hinaus und aus Jerusalem das Wort Jahwehs. Und er hält bei den Gosim Gericht und spricht Recht bei großen Völkern. Zu Pslügen schmieden sie die Schwerter, ihre Lanzen zu Winzermessern. Kein Gosimvolk zücht gegen das andere mehr das Schwert. Das Kriegszhandwerk hat keine Schüler mehr." Jes 2,2/4.

Wir sehen: der Jahwehsriede ist Pazisismus reinsten Wasssers. Seine Grundbedingung ist: Entwassnung und Wehrslosmachung der Völker, die nun rettungslos in die Ketten Israels eingeschmiedet sind.

Wir schließen hier mit dem grauenvollsten biblischen Bilde des Endkampses um den "Frieden" Jahwehs, dem 24. Jessajakapitel:

<sup>4)</sup> b. h. Richtjuden, alfo Bolfer, die nicht Jahmeh, fondern anderen "Bottern" Dienen.

"Aufreißt Jahweh die Erde und bricht sie um und macht das Oberste auf ihr zum Untersten, er zerstreut, die sie bewohnen . . . Geleert, geplundert wird die Erde. Jahweh hat es angedroht! hintrauernd stirbt die Erde ab. hinwelkend stirbt die Welt. Hinwelken wird in hohem Maß der Erde Volk. Entartet ist die Erde unter ihren Insassen, sie übertreten die Gesetze und überschreiten die Verordnungen. Sie brechen einen ewigen Bund. Drum frist ein Sluch die Erde. Wer sie bewohnt, muß es bußen. Drum nehmen ab die Erdensiedler; von Sterblichen bleibt nur noch ein winziger Rest.... In Trümmern liegt die neue Stadt, und jedes haus wird fur den Zugang abgesperrt. Besammer um den Wein auf den Straßen! Versiegt ist seder Freudenquell und aller Frohsinn zog aus dem Land. Nur obe Blate sind der Stadt verblieben. Das Tor wird in Studke ge: schlagen. So geht es nämlich auf der Erde bei den Völkern, wie beim Olivenschlagen, wie bei der Nachlese, wie nach der Ernte.... Die einen jubeln laut und über Jahwehs Größe jauchzen sie im Westen. Sie singen in den Binnenlandern drob Jahweh, das Lob Jahwehs, des Gottes Israels, auf den Meeresinseln. Vom Saum der Erde her vernehmen wir Gesang: Des Frommen Teil ist Herrlichkeit!' Die anderen aber sprechen: "Unsagbar ist es für mich, unsagbar! Wehe mir! Die Räuber rauben! Die Räuber rauben Raub!'

Du Erdenssedler! Dich überkommen Grauen, Grube, Garn: wer flieht vor greulichem Geschrei, der fällt in eine Grube, und wer nicht in die Grube fällt, verfängt sich in dem Garn. Der Höhe Gitter öffnen sich, der Erde Gründe schüttern. Die Welt zerbricht, zerkracht. Die Welt zerspringt, zerreißt. Die Erde wankt und schwankt....

Der Mond verbleicht, die Sonne staunt, weil wiederum der Zebaoth-Jahweh die Königsherrschaft antritt auf dem Zionsberg und zu Jerusalem mit einem Himmelsglanz von seinen Altesten."

Das also ist der "Friede der Gerechtigkeit", den der sett regierende Papst in seinem Wappen als sein Ziel hinstellt: "Opus iustitiae pax" heißt es dort, das Werk der Gerechtigkeit ist (oder sei) der Friede. Er bezieht sich dabei austäcklich auf Jes 32,17:

"Es wird das Werk der Gerechtigkeit der Friede sein und die Pflege der Gerechtigkeit die Ruhe und die Sicherheit in Ewigkeit —"

was ebenso gut Winston Churchill oder Lord Halifax gesagt haben könnte.

# Jenseitsvorstellung

Aber dieses Thema haben die christlichen Theologen gange Bibliotheken geschrieben, — immer ein Zeichen dafür, daß die Sache reichlich verworren und unklar ist und daß die Unsichten des a.T. denen der sudischen Tochterkonfessionen widersprechen. Der Jude und mit ihm das a.T. kennt namlich kein Jenseits in dristlichem Sinne, kein bewußtes Sorts leben entweder in himmlischer Verherrlichung oder höllischer Verdammnis. Für das a.T. fährt die Seele nach dem Tode, gang gleich ob der Verstorbene nach den Vorschriften Jahwehs gelebt hat oder nicht, als unbewußtes, blasses Schemen hinab ins Dunkel der Unterwelt, des School, ohne dort irgendwie die Möglichkeit auch nur der mindesten Tat eignen Denkens und Willens zu haben. Eine andere Ansicht des a.I. läßt mit dem Tode alles aus sein, selbst ein armseliges Vegetieren des Seelenschemens kennt man nicht. Erst die Berührung mit dem Hellenismus brachte gewisse andere Unsichten über die "Unsterblichkeit" 1) der Seele in das a.I. Darauf baute dann das Judentum der Zeitwende auf und erfand obendrein noch eine personliche Unsterblichkeit, ja, eine Auferstehung der Toten, — eine Lehre, die sich als sehr nütlich erwies, um den nichtsudenblütigen Christen die diesseitige Gotteswelt zu entwerten und zu entheiligen. Denn die greifbaren Werte der Welt beauspruchte die großisraelis tische Priesterschaft für sich selbst, während sie die Gläubigen auf ewiges Leben und himmlische Belohnung vertröstete. Und um diese Lehren für die Priesterschaft noch einträglicher zu machen, sette man in die letten Bücher des a.T. (2 Makk 12,43/45) noch die Stelle ein, es sei "ein heiliger und from: mer Gedanke", Geld zu sammeln und für dies Geld von den Brieftern Opfer darbringen zu lassen für die Geelenruhe der Toten. Dieser "Ausspruch Jahwehs" war es, der der Kirche bis ins 15. Jahrhundert zwei Sunftel des Deutschen Gruns des und Bodens als "Seelgerat" einbrachte!

Die wirkliche alttestamentliche Ansicht, daß mit dem Tode

<sup>1)</sup> Unsterblichkeit einerseits, personliches Fortleben und Auferstehung anderseits, find gang verschiedene Dinge.

alles zu Ende sei, erklären die christlichen Theologen durch einen Jahweh, der sich erst nach und nach enthüllt und offensbart habe. In der jüdischen Srühzeit sei natürlich die Gotts offenbarung noch ganz unvollkommen gewesen. Sür seden denkenden Menschen sind das völlig kindische Knisse und Pfisse. Ist die Bibel "Gottes" Offenbarung, wie Großistael glaubt, dann kann sich eben dieser Gott in keiner seiner offenbarten Lehre widersprechen, nicht heute das besahen, was er gestern verneinte. Er hätte höchstens über diese Dinge, die er erst später offenbaren wollte, vorläusig seinen "heiligen" und "inspirierten" Schriststellern Stillschweigen auferlegen können.

Hören wir also einige dieser unfehlbaren Aussprüche Jahe wehs:

"Denn Menschenlos und Los der Tiere: ein und dasselbe Los besitzen beide. Wie diese sterben, sterben sene; sie haben alle einen und denselben Geist. Der Mensch hat keinen Vorzug vor dem Tier. Es ist sa alles eitel." Pred 3,19°).

"Das eine wissen doch die Lebenden, das, daß sie sterben mussen. Die Toten aber wissen gar nichts mehr. Sie werden auch nicht mehr mit Lohn bedacht. Denn ihr Gedächtnis ist vergessen. Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Neiden ist schon längst dahin. Sie haben keinen Teil in Ewigkeit an irgendzeinem Werk, das sich unter der Sonne vollzieht." Pred. 9,5 s.

"Die Toten loben nicht Jahweh, nicht die ins stille Reich gefunkenen." Ps 115,17.

"Bevor ich, ohne Rückkehr, gehe ins Land der düstern Todessschatten, ins Land, wo tiefste Sinsternis das Dunkel bildet, ganz ohne Unterschied, und wo, wenn es heller scheint, noch immer dunkelt." Job 10,21 f.

"Die Augen öffne! Schaue! Nicht in der Unterwelt die Toten, aus deren Inneren ihr Geist genommen, lobpreisen dort Jahwehs Ehre und Gerechtigkeit." Bar 2,17.

"Im Tode denkt man deiner nicht (Jahweh). Wer lobte dich im Schattenreich?" Ps 6,6.

"Was nützt dir (Jahweh) mein Verstummen, wenn ich hinab zur Grube stiege? Kann ein Stäubchen dich preisen und deine Treue künden?" Ps 30,10.

<sup>2)</sup> Daß hier ein von hellenistischem Seist angekränkelter Skeptiker spricht, also bie Ansicht der Ungläubigen vorträgt, — diese theologische Erklärung ist "zu schön um mahr zu sein".

Wo einer sich zu den Lebendigen zählen kann, da ist noch Hoffnung. Denn selbst ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe." Pred 9,4.

"Ich ruse täglich, Jahweh, dich an... Wirst du an Toten Wunder tun? Und stehen Schatten auf, dir Dank zu sagen? Rühmt man deine Liebe im Grabe, deine Treue in der Unterwelt? Wird in der Sinsternis dein unvergleichliches Wesen kundgetan und deine Liebe im Lande der Vergessenheit?" Ps 88,11/13.

"Die Unterwelt lobpreist dich nicht, dich lobt auch nicht der Tod! Deine Treue rühmen nicht die, die in die Grüfte sinken. Nur wer noch lebt, der kann dich loben." Jes 38,18.

Die vielzitierte Stelle Job 19,25 f, die sa auch der soeben angeführten Job 10,21 widerspricht:

"Aber ich weiß, daß mein Erlöser lebet; und er wird mich her nach aus der Erde auserwecken; und werde darnach mit dieser meiner Haut umgeben werden, und werde in meinem Sleisch Gott sehen —"

ist von Luther ganz falsch übersetzt worden. In Wirklichkeit heißt es:

"Ich weiß bestimmt: mein Anwalt lebt, und als letzter wird er sich auf (nicht aus!) dem Staube erheben. Und ledig meines Fleisches (also: durch die Krankheit bis zum Skelett abges magert) werde ich Jahweh schauen."

Anderer Ansicht wird der allwissende Jahweh erst in dem sehr späten Buche Daniel:

"Und viele derer, die im Staub der Erde schlasen, wachen auf, die einen für ein ewiges Leben, die anderen, um bedeckt zu sein mit ewiger Schmach und Schande." Dan 12,2.

ſ

## Tesus

Über die Gestalt des Jesus von Nazareth wollen wir nur ganz kurz sprechen, schon aus dem Grunde, weil das Bild, das die Schreiber der neutestamentlichen Bibel von ihm entwersen, mit dem geschichtlichen Jesus nichts mehr zu tun hat. Hervorheben wollen wir an ihm nur zweierlei: sein unzweiselhastes Rassejudentum und seinen angeblichen Stammbaum. Dieser Stammbaum ist, wie die Bibelwissenschaft, und zwar die amtliche, kirchliche "Exegese" sagt,

"nach dem Schema 3 mal 14 angelegt, wobei 14 die Jahl Davids ist (4+6+4=David=14). So enthält er in Wort Bild den Nachweis der davidischen — also reinsüdischen Abstammung des Erlösers." Rießler:Storr:Bibel, Seite 1376.

Dazu nenne ich noch Hebr 7,14:

"Es ist sa allgemein bekannt, daß unser Herr aus Juda her vorgegangen ist."

Und Tesu eigene Worte, die nur ein Rassejude sprechen konnte:

"Denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz (die Thora) oder die Propheten abzuschaffen. Ich komme nicht, sie abzuschaffen, vielmehr sie zu vollenden. Tatsächlich, ich sage euch: eher werden Himmel und Erde untergehen, als daß auch nur ein iennukt vom Gesetz vergeht, bevor nicht alles vollendet ist." Mt 5,17 f.

#### Dann Lk 1,32:

"Gott Jahweh (wörtlich: Gott der Herr) wird ihm den Thron seines Vaters David geben."

#### Und Mt 27,37:

"Dies ist Tesus, der Judenkonig."

Ju den Stammbäumen des Jesus, Mt 1,1/16 und Lk 3, 23/38 ist zunächst zu sagen, daß sie beide von einander versschieden sind — noch kein Bibelgelehrter hat es sertig gesbracht, sie über einen Leisten zu schlagen; zweitens, daß sie, völlig im Widerspruch zu den biblischen Berichten von der Jungfrauengeburt Jesu, ganz eindeutig auf Josef als seinen leiblichen Bater gegründet sind; drittens, daß sie willkürliche Zusammenstellungen bedeuten. Und gerade dies letztere ist uns recht beachtlich. Kommt es doch sehr oft in der Sage der

Völker vor, daß man für irgendeinen Nationalhelden, einen Staatengründer oder gar eine mythische Gestalt einen Stammbaum erfindet. Und da haben wir ausnahmelos festzustellen, daß alle diese erdichteten Stammeltern tadelfreie, ja heldische und göttergleiche Gestalten sind. Anders bei den jüdischen Bibelschreibern. Wir sinden hier u. a. als Ahnen des Jesus folgende Juden:

Den Zuhälter Abraham: Mt 1,2; Gen 12,1/20.

Den Betrüger und Zuhälter Isaak: Mt 1,2; Ex 25.

Den Mordbrenner, Meuchelmörder, Chebrecher und Leichensschänder David.

Die Hure Thamar: Mt 1,3; Gen 38.

Die nach Hebr 11,31 und Jak 2,25 hoch gepriesene Hure und Landesverräterin Nachab: Mt 1,5; Jos 2,1.

Den Molochisten, Haremsbesisser und Pferdehandler Salos mo: Mt 1,6 f.

Die molochistischen Kinderschlächter Achaz (Mt 1,8; 2 Kő 16,3), Manasse (Mt 1,10; 2 Kő 21,2/6), Amon Mt 1,10; 2 Kő 21,18/23).

Es ist nun klar, daß die den Stammbaum ersindenden Juden die Möglichkeit gehabt hätten, sür ihren Helden einen weniger anrüchigen Stammbaum zu ersinden. Aber das ist es sa eben: der südischen Rasse ist es völlig unmöglich, die sittelichen Wertsehungen anderer, menschlicher Rassen zu fassen. Es ist das "eine Rassenunfähigkeit zur Ethik<sup>1</sup>)." Ja, noch mehr: in diesen biblischen Hurereien, Juhältereien, in Laus desverrat und Meuchelmord sieht der Jude und mit ihm der christliche Bibelgelehrte geheime göttliche Weisheit verborgen. So sagt Pater Bierbaum etwa zu den Betrügereien des Isaak<sup>2</sup>):

"Man stoße sich also nicht nur an den Lügen, gedenke vielmehr auch der hohen Geheimnisse, die (darin) bedeutet wurden."

<sup>1)</sup> Dr. IB. Brewit, "Von Abraham bis Rathenau". 2. Auflage. Berlin 1937. Seite 61.

<sup>2) &</sup>quot;Anftoßiges im Alten Testament". Revelaer 1937, Seite 61.

### Judenrache

Der ehemalige Hochgradfreimaurer Dr. Lerich bezeichnet den 30. Grad der Maurerei, also der roten, sogenannten schottischen Maurerei als den "Rachegrad", und zur Erläusterung weist er ausdrücklich auf die furchtbaren Mordfluten der jüdischen Revolution in Rußland hin. Dieser

"30. Grad ist die eigentliche Spihe des ritualistischen Lehrsgebäudes der roten Maurerei. Mit ihm erhält der Freimaurer die "volle Einweihung", wird er ein wirklich "Wissender" der "königlichen Kunst", ein "höchsterleuchteter Bruder". Die Inshaberschaft des 30. Grades verleiht die Würde eines "Ritters Kadosch". 1)"

Wir wissen nun, daß Judentum und Maurerei aufs engste miteinander verbunden, sa, daß die Hochgrade nichts anderes bedeuten als die Exekutive des Judentums. Und vor allem der "Rachegrad" zeigt das wieder: kadosch (qadosch) ist hebräisch und bedeutet — "heilig"; Ritter Kadosch ist also der "heilige Ritter" und Rächer, wie sich denn auch das gesamte Judentum qadosch, als heilig bezeichnet. Mit unserem Deutschen Begriff "heilig" hat das nichts zu tun. Man müßte, um keine Sprachfälscherei zu begehen, in der Bibel alten wie neuen Testamentes einsach an der Stelle des "heilig" als Aberseher das unmisverständliche qadosch stehen lassen; "heilig", qadosch

"sind eben alle Menschen, die Jahweh Kraft des Bundesverhältnisse" (wir würden sagen: Kraft des Vertrages zwischen Räuberhauptmann und Bande) "als sein besonderes Eigentum beansprucht und zu seinem Dienste berusen hat<sup>2</sup>)."

Wenn sich also der 30. Grad ausdrücklich "kadosch" nennt, so ist damit der Sinn der jüdischen Heiligkeitsaufgabe restlos enthüllt: dem "Heiligen", dem Ritter Kadosch ist als Jahmehdienst die besondere Aufgabe zugewiesen, Rache an allem zu üben, was wider Jahweh, also wider Juda ist.

Hiezu ein geschichtliches Beispiel aus unseren Tagen: Der Leser erinnert sich noch des surchtbaren Mordes an dem

<sup>1)</sup> Dr. Konrad Lerich, "Der Tempel der Freimaurer". Erfurt 1938 (Belt-Dienst. Bucherei, heft 3), Seite 41.

<sup>#)</sup> M.B.B. unter "Beilig'.

tumänischen Judengegner Corneliu Codreanu und seinen besten Mitkämpfern. Zu dieser grauenvollen und wahrhaft biblischen Tat, dem Hirn der Königshure Esther würdig, erklärt das Judentum ganz offen, daß Codreanu der Rache Jahwehs zum Opfer gefallen sei<sup>3</sup>). Und nicht nur das: sogar auf eine bestimmte Bibelanweisung bezieht man sich: aus drücklich seht der Jude Alexander Hérengar seinem diese bezüglichen Artikel in der Zeitung "Israel" vom 5. Januar 1939 die Verheißung Jesasa 41,11 f voran. Und die lautet:

"Mit Schimpfund Schande wird bedeckt, wer dich (Istael) beschimpft. Vernichtet wird und unters geht, wer mit dir streitet. Du suchst sie und fins dest sie nicht mehr, die mit dir streiten. Vernichs tet werden und vergehen, die dich bekriegen."

Und nun schreibt der Jude wortlich:

"Iwei gewaltige Schläge, die in einzigartiger Weise an die alte Art, Jahwehs Rache zu nehmen, erinnern, haben im vergangenen Jahr das Haupt des rumänischen Antisiudaismus getrossen. Innerhalb von 6 Monaten wurden seine beiden hervorragendsten Sührer weggeblasen... Im Mai wurde der kleine Goga gestürzt, nachdem er kaum den Gipfel der Macht erklommen hatte. Sein mit der Priestermüße beschter Nachfolger empfahl ihn dem Gott der Juden<sup>4</sup>) und schmäckte sein Grab mit einem Hakenkreuz und drückte dem Toten einen Blumenstrauß in die Hand, den Hitler gesschickt hatte. Welch ein Reisepaß für das Jenseites! 4) 5)

Und kürzlich kam sein Rivale Codreanu... an die Reihe, der mit 13 seiner Spießgesellen unter den Kugeln der Gendarmen siel, die den Besehl hatten, die Gefangenen aus ihren Kerkern ins Jenseits zu befördern, ohne irgendeine Kormalität."

Der Artikel ist überschrieben: La premiere charette, d.h. "Der erste Karren" — gemeint ist natürlich "Schinderskarren". Und mit dieser Überschrift ist nichts anderes gesagt, als daß noch weitere derartige sahwistische Rachemorde der Kadosch-Männer an völkischen Kämpfern erfolgen sollen.

Gewiß, ich hätte noch hundert andere Beispiele anführen

<sup>3)</sup> Das folgende nach Weltbienst 6, 6.

<sup>4)</sup> Merkt ber Christ bier endlich ben Judenhohn?

<sup>5)</sup> Hieraus geht doch wohl hervor, daß auch Ministerprasident Boga, ber unermartet plöglich starb, ein Opfer der Jahwehrache murde: man vergiftete ibn.

können. Aber ich nahm dieses, weil gerade hier ganz offen eingestanden wird, daß man die Unweisung zum Rachemord sich aus der Christen und Juden heiligen "Heiligen Schrift" holte.

Hält sich der Leser das alles vor Augen, dann wird er erst merken, in welch satanischem Licht die in folgendem angeführten Bibelstellen lodern und schwelen:

Dein Auge soll kein Erbarmen kennen! Person um Person! Aug um Aug! Zahn um Zahn, Fuß um Fuß!" Dt 19,21.

In Jakob sieht man nichts Verkehrtes, in Israel schaut man kein Ungemach. Jahweh, sein Gott, ist mit ihm. Bei ihm ist Kriegssubel!... Denn gegen Jakob hilft nicht Zauberkunst und nicht Verschwörung gegen Israel... Dies Volk! Wie eine Löwin steht es auf, erhebt sich einem Löwen gleich, und es legt sich nicht, ehe es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen gesossen." Num 23,21/24. "Es frist die Gosim, seine Seinde, und ihre Gliedmaßen zerbricht es. Es kauert, lagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer wagt, sie aufzustören? Gesegnet, wer dich segnet! Verslucht, wer dich versslucht!" Num 24,8 sf.

Verflucht, Moab! Bestimmt zieht es fort, und seine Städte werden obe und niemand wohnt mehr drin. Den träfe ja der Fluch, der seinem Schwert im Blutvergießen Grenze sett! Jer 48,9 f.

"In ihrem (der Juden) Munde sei Jahwehs Lob, ein scharfes Schwert in ihrer Hand, Nache zu nehmen an den Gosim und an den Völkern Strafen zu üben, mit Ketten ihre Könige zu binden, mit Eisenfesseln ihre Edlen, um Gericht zu vollziehen wie es vorgeschrieben. Für alle seine Heiligen ist das ehrenvoll." Ps 149,6/9.

Die katholischen Bibelerklärer weisen hier ausdrücklich auf 1 Sam 15,33 hin, wo erzählt wird, wie Samuel den König Agag "in Stücke hieb vor Jahweh in Gilgal".

"Dies ist die Strose, womit Jahweh alle Völker schlägt, die gegen Jerusalem zu Selde ziehen: ihr Leib wird saulen noch so lange sie auf den Süßen stehen, und in den Augenhöhlen saulen ihre Augen, im Munde ihre Junge. An senem Tage kommt über sie ein gewaltiger Jahwehschrecken, daß dieser die Hand an senen und an diesen sener legt. ... Da wird der Reichtum aller Gosim ringsumher gesammelt, Gold, Silber und Gewänder überreichlich." Sach 14,12 f.

"Ein Spruch des Zebaoth-Jahweh! Den Hirten schlage! Dann zerstieben auch die Schafe. Aber ich strecke meine Hand auch

aus gegen diese Minderwertigen. Im ganzen Lande werden, ein Spruch Jahwehs, zwei Orittel drin weggerafft zum Tode<sup>6</sup>). Ein Orittel bleibt darin noch übrig. Ins Seuer bringe ich auch dieses Orittel und läutere es so, wie man das Silber läutert, erprobe es, wie man das Gold erprobt. Rust es dann meinen Namen an, so erhöre ich es auch." Sach 13,8/9.

"Du Tochter Babels, du Verwüsterin! Heil dem, der dir versgilt, was du an uns verübt! Heil dem, der deine kleinen Kinsder pacht und an den Felsen schmettert!" Ps 137,8/9.

"Und wer sich sinden läßt" — von den Bewohnern Babels — "der wird durchbohrt; wer aufgegriffen wird, der fällt durch Schwert. Vor ihren Augen werden ihre Säuglinge zerschmetztert, ihre Häuser geplündert, ihre Weiber geschändet!" Tes 13,15 f.

"Herstürmt, ihr Rosse! Ihr Wagen, rennt! Rückt aus, ihr Krieger! Kuschiten, ihr von Put, ihr Schildgewappneten!.... Dem Zebaoth-Jahweh ist dieser Tag ein Rachetag! Da rächt er sich an seinen Widersachern. Da frist ein Schwert und sättigt sich, stillt sich an ihrem Blute. Ein Schlachtsest hält der Zebaoth-Jahweh im Nordland an dem Euphratstrome!" Jer 46,9 s.

"Herunter! In den Staub! Du Jungfrau, Babels Tochter! Jur Erde seize dich; Entthronte! Chaldäertochter! Man nennt dich nimmermehr die Seine und die Jarte'! Nimm die Mühle und mahle Mehl! Deck deinen Schleier auf! Heb die Schleppe hoch! Entblöß deine Schenkel und wate so durch die Slässe! Dein Schoß wird aufgedeckt und angegasst wird deine Blöße! Ich (Jahweh) nehme Nache und bitte niemand um Erlaubenis!" Jes 47,1/3.

So spricht Jahweh, Jahweh: Ich will gegen dich an, du Sidon! Gekränkte Ehre räche ich an dir, damit man einsehe: Ich bin Jahweh. An ihm vollziehe ich die Strafgerichte und zeige mich an ihm als Heiligen. Die Pest sende ich dawider und Blut in seine Gassen. Erschlagene stürzen drinnen nieder durchs Schwert, von überall dagegen wütend, auf daß man immer rede, daß ich Jahweh bin." Ez 28,22/24.

"Er (Jahweh) gibt auch ihre Könige in deine Hand und du tilgst ihren Namen unter dem Himmel. Niemand hält vor dir stand, bis du sie vertilgt hast." Ot 7,24.

"So richtet eine Schlachtbank her für seine (Babylons) Söhne, ob der Freveltat ihrer Ahnen!" Jes 14,21.

.... Daselbst begräbt man Gog und seine ganze Schar und nennt den Ort "Tal der Scharen Gogs". An ihnen hat das Haus Israel wohl sieben Monate zu begraben,

<sup>6)</sup> Im 30fahrigen Rriege wurden mindestens zwei Drittel des Deutschen Boltes "bahingerafft, nach anderen Schapungen vier Fünftel.

um so das Land zu reinigen. Das ganze Volk muß begraben helfen. Jum Ruhm dient ihm der Tag, an dem ich mich verherrliche. Ein Spruch Jahwehs, Jahwehs .... Du aber, Menschensohn, so spricht Jahweh, Jahweh: Rufe sest den Vögeln und allen den Beschwingten und allem Wild des Seldes: Bersammelt euch und kommt herbei! Versammelt euch von allen Seiten zu meinem Opferfraße, das ich fur euch geschlachtet, ein großes Schlachtfest auf den Bergen Ifraels! Da sollt ihr Sleisch zum Fressen und Blut zum Sausen haben! Ja, Goldatenfleisch sollt ihr freisen und Sührerblut saufen!.... Ihr sollt Sett verzehren bis zur Gattigung und Blut bis zur Berauschung saufen von einem Opfer, das ich euch geschlachtet!....' Ein Spruch Jahwehs, Jahwehs! Da mache ich den Gosim meine Herrlichkeit sichtbar, und alle Bosim sehen, wie ich Gerechtigkeit übe, und sie fühlen meine Hand, die ich auf sie legte. Das Haus Ifrael merkt dann, daß ich Jahweh, sein Schutgott bin von diesem Tage an und fernerhin!" E3 39,11/22.

Wer der Judenrache, der Jahwehrache versiel und gerichtet wurde, um den darf nicht getrauert werden. Man hat ihn sange und klanglos zu verscharren, — wie man einen Schilzler, einen Mozart verscharrte:

Die Aaronssöhne Nadab und Abihn aber nahmen seder seine Kohlenpfanne, taten Seuer hinein, legten Weihrauch darauf und brachten vor Jahweh ein ungehöriges Seuer, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Seuer von Jahweh aus und verzehrte sie. So starben sie vor Jahweh.... Da rief Moses nach Misael und Elsaphan, den Söhnen Uziels, des Oheims von Aaron, und sprach zu ihnen: "Kommt her und tragt eure Brüder sort vom Heiligtum hinaus vor das Lager!" Da kamen sie her und trugen sie in ihren Leibröcken vor das Lager, wie Moses gesagt hatte. — Und Moses sprach zu Aaron, Eleazar und Itamar, seinen Söhnen: "Löst nicht euer Haupthaar! Zerreißt nicht eure Kleider, daß ihr nicht sterbet! Er (Jahweh) würde über die ganze Gemeinschaft in Wut geraten, wenn eure Brüder, das ganze Haus Israels den Brand beweinten, den Jahweh gemacht!" Lev 10,1/6.

### Kriegsbrauch

Der ewige Krieg Ifraels wider die Menschheit, — hier wäre viel zu sagen, aber da wir diesen Krieg derart deutlich am eiges nen Volkskörper erfahren, ist alles das so bekannt, daß hier die Bibel für sich selber sprechen mag. Denn das ist vielleicht das Einzige, was das Volk noch wissen muß: die gesamten sabischen Kriegsmethoden, diese Hinterlisten, dieser Verrat, diese Spionage, Mordgier, dies südische Weltgeschrei, alles das ist Volitik, die bereits in der Bibel, die auch Christen für Gottes ureigenstes, heiligstes Wort halten, der Jahwehbande zur Pflicht gemacht wurde. Gerade hier ist die Bibel in höchstem Maße das politische Cehrbuch Israels. Freilich muffen wir, wenn wir in diesem Zusammenhange von Krieg sprechen, der uns gewohnten Gedankenverbindung von Tapferkeit, Treue, Heldensinn und Lebensopfer für das Vaterland, entsagen. Ifrael kampft und siegt, das schärft sein Bandenoberhaupt ihm immer wieder ein, nicht durch Taten, nicht durch heldenhaft und todesmutia geführte Waffen, sondern durch sein bewußtes Audessein und Alls: Audeshandeln. Oder, biblisch ausgedrückt, durch die "Kraft Jahwehs". Der einfache Israelit der alten Beit mag das als eine Art Zauber angesehen haben, wenn ber "herr der heerscharen" angeblich für ihn stritt und seine angeblichen Schlachten gewann. In Wirklichkeit war und ist es so: Jahweh ist die Verkörperung alles dessen, was am Juden judisch ist: seiner Hinterlist, seiner Freude am Verrat, seiner wollustigen Grausamkeit, seiner Seigheit in Gefahr, seiner Frechheit dort, wo er Sieger blieb. Und dies alles ist eben "Jahweh", der für ihn kampft. Kampft mit niedertrach. tigen Wassen, die ein gutgeartetes Menschenvolk verschmäht und verachtet, gegen die keine ehrliche Tapferkeit etwas vermag — solange man eben den Juden nicht durchschaute. Da sagt David zu Goligth:

"Du kommst zu mir mit Schwert und Spieß und Wehr. Ich aber komme zu dir im Namen des Zebaoth-Jahweh, des Gottes der Kampfscharen Israels, den du verhöhnst.... Auch diese ganze Schar ersahre es, daß Jahweh hilft, aber nicht durch Schwert und Speer. Denn der Kampf ist Jahwehs und er gibt euch in unsere Hand." 1 Sam 17,45 ff.

Und dann meuchelt der Jude den Helden. Und Ex 14,14 heißt es:

"Jahweh wird für euch streiten, und ihr dürft ruhig zusehen!" Grundsätlich hierzu Bl 44,4/7:

"Nicht ihrem Schwerte haben sie (die Juden) das Land versdankt; ihr Arm hat ihnen nicht den Sieg gebracht. Nein, deine (Jahwehs) Rechte und dein Arm.... Denn du bist ihnen hold gewesen. Du bist mein König und mein Gott, der Jakob Sieg entbietet. Mit dir stoßen wir unsere Gegner nieder, zerstreten unsere Seinde nur in deinem Namen. Nicht meinem Bogen traue ich, den Sieg verschafft mir nicht mein Schwert." Ps 44,4/7.

Durch diese Hinterlist bringt der Jude die größten Armeen zu Sall:

"Jahweh hilft dem, den er gesalbt....! Sind sene (die Nichtsjuden) noch so stolz auf Wagen und Rosse: wir sind es auf den Namen Jahwehs unseres Gottes. Sie krümmen sich und stürzen hin. Wir aber stehen wieder auf." Ps 20,7 ff.

Denn gegen Lug und Trug ist das beste Schwert wehrlos:

"Durch meine trügerischen Lippen erschlage Herrn und Knecht und Knecht und Herrn! Vernichte ihren Stolz durch eines Weibes Hand." Jud 9,10.

"Laß meine trügerische Rede zur Wunde und zur Strieme sein für die, die gegen deinen Bund, dein heiliges Haus, den Zionsberg....Graufames beschlossen haben." Jud 9,13.

Hinterhalt ist alles:

"Da legte Israel einen Hinterhalt rings um Gibea." Ri 20,29. Und wesentlich ist auch das Judengeschrei, wie es, so wie im Weltkrieg auch heute wieder, nach biblischer Weisung, über die ganze Erde gellt: es wird auch in der ganzen Welt gehört. Fahweh läßt den Moses zwei Trompeten machen.

"In die Trompeten sollen nur die Priester, Aarons Sohne, stoßen. Sie seien euch zum ewigen Gebrauche für alle eure Geschlechter. Wenn ihr Krieg bekommt in eurem Lande mit dem Seinde, der euch drängt, und wenn ihr die Trompeten schmettert, dann wird eurer von Jahweh eurem Gotte gedacht und ihr werdet von euren Seinden bestreit." Num 10,8 s.

"Um siebenten Tage sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn das Lärmhorn anhaltend ertönt und wenn ihr den Hörnerschall hört, dann soll das ganze Volk ein gewaltiges Geheul erheben. Dann stürzt die Stadtmauer in sich zusammen." Jos 6,4 ff.

Und so trägt südische List und Hinterlist Verwirrung in die Reihen der Judenfeinde:

"Jahweh donnerte mit gewaltigem Schwall an senem Tage gegen die Philister und verwirrte sie, und sie wurden vor Israel geschlagen." 1 Sam 7,10.

Als die Amoritenkönige gegen Israel ziehen, sagt Jahweh zu Tosuah:

"Habe keine Surcht vor ihnen! Ich gebe sie in deine Hand!.... Und Jahweh verwirrte sie vor Israel, und dieses schlug sie bei Gibeon schwer.... Und Jahweh warf auf sie große Steine vom Himmel...., daß sie starben. Und durch Hagelschlag starben mehr, als die Hebraer mit dem Schwerte umgebracht hatten." Jos 10,8 ff.

"Da verwirrte Jahweh den Sisera, alle Wagen und das ganze Heer." Ri 4,15.

Der Verrat ist eines der wichtigsten Kriegsmittel: Israel zettelt im Rücken des wider Juda kämpfenden Volkes Verrat an, wobei man den niedrigsten Pöbel benutt:

"Und Josuah.... sandte heimlich.... zwei Männer aus als Spione und sagte: Geht, beseht euch die Gegend, besonders Jericho! Sie gingen und kamen zum Haus einer Bordells wirtin namens Nachab. Da kehrten sie ein."

Diese Nachab, eine Stammutter des Jesus von Nazareth (Mt 1,5), verrät dann Jericho den Juden.

2Kő 5,1/14 berichtet wie Naaman, der Feldherr des Königs von Aram, durch den Wahrsager Elisäus vom Aufsatz gesheilt wird.

"Da kam er mit seinem ganzen Gefolge zurück zu dem Jahs wehmanne. Er kam, trat vor ihn und sagte: "Nun weiß ich, daß auf der ganzen Erde kein Gott ist außer in Israel... Dein Sklave bringt sortan kein Brands und Schlachtopfer mehr anderen Göttern dar, als einzig dem Jahweh! Alber dies verzeihe Jahweh deinem Sklaven: wenn mein Herr in das Haus des Rimmon geht, dort anzubeten, und sich auf meinen Arm stüht, werse auch ich mich im Hause des Rimmon nieder. Werse

ich mich aber so im Hause Nimmons nieder, dann verzeihe dies Jahweh deinem Sklaven.' Da sprach er (Elisaus): Ziehe hin in Frieden!" 5,15/19.

Von da an verrät Naaman alle Pläne des Königs von Aram an die Juden, so daß einer seiner Diener zu ihm sagen konnte:

"Mein Herr und König! Der Wahrsager Elisaus in Israel teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafgemach sprichst!" 6,12.

"Die vom Hause Josefs ließen nun Bethel ausspähen. Die Stadt aber hieß vordem Luz. Die Spione aber jahen nun einen Mann aus der Stadt kommen und sagten zu ihm: Zeige uns den Zugang zur Stadt! Es soll dein Schade nicht sein! Da zeigte er ihnen den Zugang zur Stadt. Und sie schlugen die Stadt mit des Schwertes Schärfe. Den Mann aber ließen sie mit seiner ganzen Familie ziehen." Ri 1,23 ff.

### Aberhaupt siegt Jahweh durch Gaunerei:

Behst du an die Belagerung einer Stadt, dann biete ihr den Frieden. Und antwortet sie dir friedsertig und öffenet dir, dann soll dir alles Volk darin frompslichetig und dienstbar werden. Ergibt sie sich aber nicht, sondern kämpst sie mit dir, dann belagere sie. Gibt sie Jaheweh dein Gott in deine Hand, dann töte alles an Mänenern darin mit der Schärfe des Schwertes. Die Frauen aber, die Kinder, das Vieh, all ihr Beutegut darsst du plündern. So genieße deiner Feinde Beute, die dir Jahweh dein Gott gibt. Dt 20,10/14.

Sehen wir es nicht selbst täglich, wie Juda nach dieser Bibels vorschrift und "Frieden bietet"? Und als 1918, im Verstrauen auf diesen jüdischen Frieden, Deutschland die Wassen niederlegte, wurde all unser Volk "fronpflichtig und dienst, bar".

### 3mei weitere Beispiele:

"Einst ging Dina, Leas Tochter, die sie Jakob geboren, aus... Da erblickte sie Sichem, der Sohn des chiwitischen Landes, fürsten Chamor, entführte sie, wohnte ihr bei und tat ihr Geswalt an. Er aber hing sich mit ganzer Seele an Jakobs Tochter Dina und gewann das Mädchen lieb.... Und Sichem sagte zu jeinem Vater Chamor: Freie dies Kind mir zum Weibel" Gen 34,1/5. "Da ging Sichems Vater Chamor zu Jakob, um mit ihm Rücksprache zu nehmen." 7. "Chamor aber redete mit ihren also: Mein Sohn Sichem hat sein Herz

an eure Tochter gehängt. Gebt sie ihm boch jum Weibe." 8. "Und Sichem sprach zu ihrem Bater und ihren Brudern .... Sordert noch so viel Kaufgeld und Geschenke von mir, ich will es geben, wie ihr es von mir fordert! Nur gebt das Madchen mir jum Weibe." 11/12. "Da antworteten Jakobs Sohne dem Sichem und seinem Vater Chamor hinterlistig: . . . , Wir kon: nen dies nicht tun, unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann zu geben. Denn dies gilt uns als schmachvoll. Doch unter der Bedingung willfahren wir euch, wenn ihr werdet wie wir, insofern alles Männliche bei euch beschnitten wird." 13/15. "Und ihr Vorschlag gefiel Chamor, ebenso Chamors Sohne Sichem." 18. Und "sie redeten also zu den Mannern ihrer Stadt: Friedlich gesinnt sind uns diese Manner, sie sollen im Lande wohnen und darin verkehren, hat doch das Land nach allen Seiten Raum für sie.... Doch einzig unter ber Bedingung wollen diese Manner bei uns wohnen bleiben, und Ein Wolk (mit uns) werden, wenn sich alles Mannliche bei uns beschneidet, wie sie beschnitten sind." 20/22. "Da horten auf Chamor und seinen Sohn Sichem alle .... und alle Manner... ließen sich beschneiden. Aber am dritten Tage, als sie wundhrank waren, griffen die beiden Jakobssohne Simeon und Levi, Dinas Bruder, feder nach feinem Schwert, aber fielen dreist die Stadt und erschlugen sede Mannsperson. Auch Chamor und seinen Sohn Sichem erschlugen sie mit des Schwertes Scharfe, dann bolten fle Dina aus Sichems Hause. Dann zogen auch die anderen Jakobssohne aus, kamen über die Erschlagenen und plunderten die Stadt, weil sie ihre Schwester geschändet hatten .... All ihre habe und all ihre Kinder und ihre Weiber erbeuteten fie und plunderten alles, was in den Häusern war. 24/29. "Und Simson ging, sing 300 Suchse, nahm Sackeln, band Schweif an Schweif und tat je eine Sackel zwischen zwei

"Und Simson ging, sing 300 Süchse, nahm Sackeln, band Schweif an Schweif und tat se eine Kackel zwischen zwei Schweise in die Mitte. Dann steckte er die Kackeln in Brand und ließ sie los in die Kornselder der Philister. So verbrannte er Garben, Halme, Weinberge und Olivenpstanzungen." Ri 15,4 f. Genau wie der biblisch so gut geschulte Brite Brandsplättchen über Deutschlands Fluren warf.

Wie feig der Jude, seiner Hinterlist vertrauend, an sich ist, Gafür nur zwei Belege:

"Und wie alle anderen israelitischen Manner, die sich auf dem Gebirge versteckt hielten, hörten, die Philister seien gestohen, seiten sie ihnen nach, sie zu bekämpsen." 1 Sam 14,22.

### Geht es zum Kampfe, so

Jollen die Ordner zum Volke sprechen: Wer hat ein neues Haus gebaut und noch nicht eingeweiht? Er trete ab und gehe

heim, daß er nicht in der Schlacht falle und ein anderer es einweihe. Wer einen Weinberg gepflanzt hat und ihn noch nicht genossen? Er trete ab und gehe heim, daß er nicht in der Schlacht falle und ein anderer ihn genieße. Wer hat sich ein Weib verlobt und noch nicht heimgeführt? Er trete ab und gehe heim, daß er nicht in der Schlacht falle und ein anderer sie heimsühre.... Wer ist surchtsam und weichen Herzeus? Er trete ab und gehe heim, daß nicht seiner Brüder Herzsschmilze wie das seine. Dt 20,5/8.

Endlich bringt der Jahwehsleg dem überlisteten Volke nur Tod und Verderben:

"In den Städten der Völker, die Jahweh dein Gott dir zu eigen gibt, sollst du keinen Hauch leben lassen." Dt 20,16.

Den König von Ali aber ergrissen sie lebendig, dann sührten sie ihn vor Josuah..."...der "henkte ihn bis zum Abend an den Psahl. Erst nach Sonnenuntergang ließ er seinen Leichnam vom Psahl nehmen. Dann warf man ihn vor den Eingang des Stadttores und errichtete darüber einen großen Steinhausen, bis auf den heutigen Tag." Jos 8,23/29.

"Samuel aber sprach: Bringt mir den Amalekiterkönig Agagt Da ging Agag freudig auf ihn zu. Und Agag sprach: So ist also des Todes Bitterkeit gewichen! Da sprach Samuel: Wie dein Schwert Weiber kinderlos gemacht, so werde auch unter den Weibern deine Mutter kinderlos! Und Samuel hied Algag in Stücke vor Jahweh in Gilgal." 1 Sam 15,32 ff.

"Sie (die Juden) rissen Moads Städte nieder und auf alle guten Acker warfen sie Mann für Mann einen Stein und fällten sie damit an. Alle Wasserquellen verstopsten sie und fällten alle Fruchtbäume." 2 Kő 3,25.

"Judas (der Makkabaer) sandte an sie und ließ ihnen im Guten sagen: "Laßt uns durch dein Gebiet ziehen, um in unser Land zu kommen. Niemand tut euch etwas zuleid. Wir wollen nur einfach durchziehen." Man verweigert den Durchzug, die Juden nehmen die Stadt und Judas "vertilgte alle Männliche durch das Schwert". Makk 5,48 sf.

## Kriegshetze

Daß Israel gegen alle Mächte der Ordnung, insbesondere der völkischen Ordnung, grundsätlich zum Kriege heht, gesteht es heute selbst ein. Freilich hatte der sehende Teil der Menschheit das längst erkannt. So schrieb schon vor 1300 Jahren der Araber Baidani in seinem Korankommentar zu Sure 5,17, wo Mohammed von dem "Unheil" spricht, das die Juden stisten:

"Unheil, das heißt ihr Bestreben nach List und Anstisten von Kriegen und Intrigen und Unanständigkeiten."

Aber ich führe lieber einige südische Selbstzeugnisse an 1). So schrieb der Jude Oscar Levy im Londoner "Spectator" am 10. Oktober 1920:

"Wir, die wir uns als Netter der Welt darstellen, sind nichts anderes als die Verführer, Zerstörer, Brandstifter und Henker der Welt."

Und "Die Jüdische Welt" (The Tewish World) sagte am 16. Januar 1919 klar das voraus, was heute selbst seder Judenfreund mit den Händen greisen kann:

Das internationale Judentum zwang Europa zu diesem Kriege (dem Weltkriege), nicht nur um zu großem Geldbesitz zu kommen, sondern um durch diesen einen neuen südieschen Weltkrieg zu beginnen."

Dann führe ich noch die Protokolle der Weisen von Zion selbst an (7,4):

Bei sedem Widerstande gegen uns mussen wir in der Lage sein, den Krieg erklären zu lassen, und zwar durch den Nachbarn des Staates, der uns entgegenzutreten wagte; sollten sich aber die Nachbarstaaten unterfangen, sich gegen uns zu vereinigen, dann mussen wir einen allgemeinen Krieg entsesseln."

Ein Jahr nach der Niederschrift dieser Zeilen ist alles das Wirklichkeit geworden. Doch könnten wir leicht auf alle diese Zeugnisse verzichten; denn was sind sie anderes als Komentar der bereits in der Bibel von Jahweh seiner Bande gegebenen Vorschriften. Wer diese Vorschriften und Lehre beispiele liest, wird, ohne die Echtheit der Protokolle preise

<sup>1)</sup> Bitiert nach Berichtsgutachten, Seite 99.

zugeben, zugestehen mussen: die wahren Urprotokolle der Weisen von Zion haben wir in der Bibel.

"Ich hetze alle Menschen durcheinander —", sagt Jahweh, also der Jude von sich seibst. (Sach 8,10.)

Und wenn der Jude betet, dann betet er um die Uneinigkeit der Gosim:

"Jahweh, spalte, teile ihre Junge!"

heißt es Bi 55,10. Und Jes 19,2:

"Ich (Jahweh) stachle den Agypter gegen den Agypter auf, daß Bruder kämpse gegen Bruder und Nachbar gegen Nachbar, Stadt gegen Stadt und Reich gegen Reich. Gespalten wird so Agyptens Ratschluß schon in seiner Brust, und ich verwirre ihre Aberlegung."

Aberhaupt ist der Zweck aller Kriege unter den Völkern, Israel Vorteile: Frieden und "Ruhe" zu verschaffen:

"Ihr (der Juden) Rächer ist ein Starker. Er heißt der Zesbaoth-Jahweh. Er führt mit Eiser ihre Sache. Er will der Welt zur Ruhe helfen, darum nimmt er Babels Einwohnern die Ruhe." Jer 50,34.

Noch deutlicher E3 32,11/15.

"Also spricht Jahweh, Jahweh: Das Schwert des Babelkönigs soll dich tressen. Deine große Volksmenge werse ich darnieder durch Kriegerschwerter. Die wildesten der Gosim sind es insegesamt. Agyptens Glanz vernichten sie. Sein großes Volk geht unter. Vernichten will ich all sein Vieh an großen Wassern. Kein Menschensuß soll sie mehr trüben, nicht mehr trüben soll sie eine Kinderklaue.... Wenn ich Agypterland verheert, das Land samt seiner Külle ganz versnichtet und alle erschlagen, die dort wohnen, dann werden sie erkennen: Ich bin Jahweh!"

#### Welter:

Stimme an auf Agyptens König Pharao ein Klagelied und sprich zu ihm: Du hieltest dich sur einen Junglöwen bei den Gosim und bist doch wie die Orachen in den Meeren. Du stürzest dich in deine Ströme und trübtest das Gewässer mit den Süßen und wühltest seine Strömung auf. So spricht Jahweh, Jahweh: Ich breite über dich mein Netz in einer Schar von vielen Völkern, daß sie mit meinem Garn dich in die Höhe ziehen. Dann werse ich dich auf das Land und strecke dich aufs freie Seld so lang du bist und lasse alle Aasvögel des Himmels auf dir weilen und an dir

das Wild der ganzen Erde sich sättigen. Dein Fleisch verstreue ich auf Bergen überall und fülle Täler an mit deinen Würsmern. Das Land, worin du schwimmst, das tränke ich mit deinem Blut bis zu den Bergen." Ez 32,2/6.

"Zu einem Taumelbecher mache ich Jerusalem für alle Völker.... An senem Tage mache ich Jerusalem zum Hebestein sür alle Völker. Verwunden wird sich seder, der ihn heben will. Und dennoch sammeln sich der Erde Gosimvölker allzumal dawider.... An senem Tage mache ich Judas Geschlechter zu einem Seuerherd in einem Holzstoße, zu einer Seuersackel unter Garben. Sie fressen alle Völker ringsumher zur Nechten und zur Linken." Sach 12,2/6.

"Ihr Völker, weinet, bebet! Horcht auf, ihr fremden Gegenden der Erde all! Rüstet nur, ihr verzaget sa doch! Schmiedet nur Plane! Sie werden euch doch vereitelt! Saßt nur Beschlüsse! Sie werden ja doch nicht durchgesseht! Denn mit uns ist Jahweh!" Jes 8,9 s.

Jahweh, unseres Gottes Rache ist es, die Rache sur sein Heiligtum! Gegen Babel bietet Schützen auf. Und lagert euch herum, damit kein Mensch entkomme! Vergeltet ihm nach seinem Tun. Genau so tut ihm wie es tat. Denn es war übermütig Jahweh, dem Heiligen Israels gegenübert Drum fallen seine Fünglinge aufseinen Straßen und alle seine Krieger werden an senem Tage aussegerottet. Ein Spruch Jahwehs! Ich will dir kommen, du Frechheit! Ein Spruch Jahwehs! Ich will dir kommen, du Tag, die Stunde deiner Strase ist sa gekommen! Die Frechheit strauchelt seht und fällt und niemand hilst ihr auf. An ihre Städte lege ich ein Feuer, das alles rings um sie her verzehrt." Jer 50,28/32.

Deshalb spricht der Zebaoth-Jahweh, Gott Israels: Den Babelkönig und sein Land bestrafe ich wie ich auch Assurs König strafte!... Zieht gegen ihn... Metelt hin und vollstreckt den Bann! Ein Spruch Jahwehs!... Horche auf! In dem Land ist Krieg! Gewaltiger Zusam, menbruch! Wie ist verstämmelt und zerbrochen der Hammer aller Welt! Wie ward zum schreckenden Besspiel Babel bei den Völkern! Ich legte dir, Babel, ein Net, und du bemerktest nicht, daß du gepackt und dann verschlungen wurdest, dieweil du mit Jahweh gekämpst!" Jer 50,18/21/24.

Es kampst also nicht Israel selbst, sondern "Jahweh" hette ein anderes Volk gegen das verhaßte Gosimland:

"Bon Norden zieht ein Gosimvolk bawiber, das macht sein

(Babels) Land zum Grauen, worin künftig niemand mehr wohnt. Jer 50,3.

Lo spricht Jahweh, Jahweh! Die große Volkszahl in Agypten mindere ich durch Babels König Nebukadrezar. Er und sein Volk mit ihm, die wildesten Gosimvölker, sie werden hergeführt, das Land zu vernichten. Sie ziehen ihre Schwerter gegen Agypten und füllen mit Erschlagenen das Land. Ich lege Ströme trocken und überliefere das Land in die Gewalt von Schlimmen; das Land zerstöre ich durch Fremeder Hand und alles, was es füllt: ich sage es, ich, Jahweh! Ez 30,10/12.

"Die Pfeile schärft! Rüstet die Schilde! Jahweh reizt die Mederkönige zum Grimme! Denn wider Babel geht sein Sinnen, es zu vernichten! Jahwehs Rache ist es, die Rache für sein Heiligtum! "Fer 51,11.

"Völlig verwüstet Jahweh Babel und tilgt aus ihm das laute Leben... Denn Babel übersällt der Verwüster. Gefangen werden seine Krieger. Jahweh zersplittert ihre Bogen. Jahweh ist ein Rachegott, der ganz genau vergilt. Einen Rauschtrank will ich geben seinen Sürsten, seinen Weisen, seinen Statthalztern und Vögten und seinen Kriegern. Zum ewigen Schlastentschlummern sie und wachen nimmer auf. Ein Spruch des Königs, der Jahweh: Zebaoth heißt. So spricht der Zebaoth-Jahweh: die breite Mauer Babels wird geschleift und seine hohen Tore angezündet. Es haben Völker für ein Nichts geschafft, sürs Seuer sich Nationen abges müht." Jer 51,55/59.

Das ist Israels Hohn: "Es haben die Völker für ein Nichts geschafft!" Es schäumt und geisert sa der Jude vor Haß und tresinniger Zerstörungwut, wo er nur ein zufriedenes und glückliches Volk sieht:

"Da meldeten sie sich bei dem Jahwehengel... und sprachen:
"Wir haben die Erde durchzogen. Die ganze Erde liegt in Ruhe und Frieden!' Da sing der Jahwehengel an und sprach:
"Du Zebaoth-Jahweh, wie lange willst du dich nicht Jerusalems erbarmen, nicht der Städte Judas, auf die du schon seit 70 Jahren zürnst?' Da gab Jaheweh dem Engel, der mit mir sprach, gar liebe Worte zu hören, Worte voller Trost. Danu sprach der Engel... zu mir: "So predige und sprich! Sospricht der Zebaoth-Jahweh: ich glühe für Jerusalem und Zion vor übergroßem Liebeseiser. Dagegen zürne ich den satten Gosimvölkern stark, denn während ich nur ein wenig gezürnt, verhalsen sie das Abel noch vergrößern." Sach 1,11/15.

Allso: so lange Juda sich nicht rühren kann, hat die Welt

"Nuhe und Frieden". Und der Jude sett alles in Bewegung, die "satten", die friedegesättigten Gosimvölker in Krieg und Verderben zu stürzen. Dazu sindet er nicht nur die Kriegsursache, sondern ein Lehrbeispiel der Bibel zeigt ihm auch, daß "Jahweh" obendrein noch den unmittelbaren Anlaß zum Kriege liefert:

Hinjon aber ging nach Timnat hinab und sah zu Timnat ein philistisches Weib. Da ging er hinauf und erzählte es Vater und Mutter... Da sprachen zu ihm Vater und Mutter: Gibt es unter deiner Brüder Töchtern (d. h. unter den Judensweibern) kein Weib, daß du bei den unbeschnittenen Philistern ein Weib freien willst? Simson aber sagte zu seinem Vater: Freie sie mir! Denn grad die gefällt mir! Sein Vater und seine Mutter aber wußten nicht, daß es von Jahsweh kam, weil der einen Anlaß gegen die Philister ster suchte. Zu sener Zeit herrschten nämlich die Philister über Israel." Ri 14,1/4.

Damit endlich in dem Höllenchor dieser Hetze auch das neue Testament nicht fehle, nenne ich noch Mt 10,34:

"Glaubt nicht, ich sei gekommen, Frieden in die Welt zu bringen! Nicht den Frieden wollte ich bringen, vielmehr das Schwert!"

# Kulturzerstörung

Es ist Israel völlig unmöglich, durch eigene Machtmittel ein Fremdvolk so zu vernichten, wie es seinem Schächter: und Schlächterinstinkt, also dem Willen Jahwehs, entspricht. So konnte man denn auch geschichtlich feststellen, daß bereits die Unterwerfung Kanaans durch Israel keine Waffentat des Volkes Jahwehs war, sondern sie erfolgte durch eine Zersehung von innen heraus, und diese wieder wühlte unter dem Schute fremder Exekutions und Sicherheitstruppen so lange, bis das Fremdvolk völlig versklavt, ja verjudet war. Israel wußte eben damals schon, so gut wie es heute noch weiß: die Macht der Völker steht auf deren arteigener Weltanschauung und Kultur, nicht umgekehrt. Sowie aber diese Weltanschauung und Kultur durch die artfremde südische zersett und ersett ist, bricht, ganz von selbst, auch die politis sche Macht des Fremdvolkes zusammen. Wir haben das sa an uns selber erlebt, als Israel durch das ganze 19. und beginnende 20. Jahrhundert durch seine Literaten, Freimaurer, Okkultisten, Wirtschaftler und Wissenschaftler die Deutsche Kultur fast bis zur Vernichtung zu schlagen wußte. Ja, heute stehen wir stark unter dieser Wirkung, während noch 1914 3. B. eine Feldausgabe von Wilhelm Raabes "Abu Telfan" den Weg finden konnte in hunderttausende Deutscher Herzen und Hande. Des Juden und Großisraels assatische Okkultreligion hat sich eben immer tiefer in das Volk eingefressen. Und in unseren Tagen sind ihre Vertreter zur stillen, aber fest organisierten Opposition gegen den völkischen Gedanken zusammengeschweißt. Die seit 1933 geradezu uns geheuerlich gewordene Verbreitung des Kreuzes als Schmucke stuck ist recht kennzeichnend dafür. Man schaue daraushin einmal unsere illustrierten Zeitschriften an! Ich kann da nicht anders als an das Wort eines Geschichteschreibers erinnern, der vom Untergang der Westgoten berichtet. Da heißt es an einer Stelle 1): "Das Kreuz war Seldzeichen der Volksfeinde und Landesverräter geworden."

<sup>1)</sup> R. Luft, "Die Boten unter bem Rreug". Leipzig 1937. Seite 26.

Daß aber auch überall dort, wohin Israel hinter seinen Armeen oder sonstigen überstaatlichen Heerhausen als Sieger kommt, zuerst die Kultur des geschlagenen Volkes mit Stumpf und Stiel auszurotten hat, besiehlt Jahweh immer wieder. Und auf diese Bibelanweisungen haben sie sich nachweislich alle gestützt: Bonisatius, Karl der Sachsensschlächter, Ludwig der Fromme, die Stedingermörder, Inguisitionsrichter und Hexenbrenner.

Nun die Stellen. Zuerst einige von denen, die eine allges meine Kulturverneinung bezeugen:

"Wir wissen daß wir aus Jahweh sind und die ganze Welt im Bosen liegt." 1 Joh 5,19.

"Wisset ihn denn nicht, daß Freundschaft mit der Welt Seindschaft gegen Jahweh bedeutet?" Jak 4,4.

"In völliger Nüchternheit hoffet auf die Gnade..., als Kinster des Gehorsams euer Leben nicht gestaltend nach den alten Lüsten aus der Zeit der Unwissenheit." 1 Petr 1,13.

"Euer Lachen wandle sich in Trauer und eure Freude in Trübesinn! Demutigt euch vor Jahweh, und dieser wird euch ershöhen!" Jak 4,9 f.

## Und jest die Kulturzerstörung:

"Geht mein (Jahwehs) Engel vor dir her und bringt er dich dann zu den Amoritern und Chitittern, Perizitern, Kanaas nitern, Chiwitern und den Jebusitern, die ich ausrotte, dann sollst du nicht ihre Götter anbeten und ihnen dienen... Du sollst sie vielmehr niederreißen und zerschmettern ihre Denksteine." Er 23,23 f.

"Hüte dich vor einem Bunde mit den Insassen des Landes, wohin du komst, daß er nicht zur Kalle in deiner Mitte werde. Ihre Altäre sollt ihr zerstören, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfähle fällen." Ex 34,12 f.

"Und Jahweh sprach zu Moses: Rede mit den Söhnen Israels und sprich zu ihnen: ziehet ihr über den Jordan ins Land Kanaan, dann müßt ihr alle Insassen des Landes vor euch vertilgen und all ihre Bilder vernichten. Und auch all ihre Gußbilder sollt ihr vernichten und all ihre Höhen verwüsten. Vom Lande ergreiset Besit und siedelt darin. Denn ich gebe euch das Land zum Besit." Num 33,50 fl.

"Bringt dich Jahweh dein Gott in das Land, dahin du zu seiner Besehung kommst, und treibt er viele Völker vor dir aus,.... gibt Jahweh dein Gott sie dir preis und schlägst du

sie, dann sollst du sie bannen.... Du sollst keine Gnade an ihnen üben.... Tuet so mit ihnen: ihre Altäre sollt ihr zer, stören, zertrümmern ihre Steinmale, ihre heiligen Bäume sällen und ihre Gottesbilder verbrennen. Denn ein heiliges Volk bist du Jahweh, deinem Gott." Dt 7,1/6.

"Vernichten sollt ihr all die Stätten, wo die von euch besiegten Völker ihren Göttern gedient, auf den hohen Bergen und den Hügeln und unter sedem immergrünen Baume." Ot 12,2.

"Ausrottung denen, die Jahweh verlassen! Zu Schanden werden sie an den Eichen, die sie verzaubern! Erröten der Haine wegen, an denen sie ihre Freude haben!" Tel 1,28 f.

"Ich hasse, ich verachte eure Seste und mag eure Sestversamm, lungen nicht riechen!.... Hinweg von mir mit dem Geplärre deiner Lieder; das Rauschen deiner Harfen mag ich nicht hören!" Amos 5,21/23.

Idhweh reißt die Erde auf und bricht sie um und kehrt das Oberste auf ihr zu unterst. Er zerstreut ihre Bewohner. Dem Priester geht es wie dem Volke, dem Herrn wie dem Knecht, der Frau wie ihrer Magd, dem Verkäuser wie dem Käuser, dem Borger wie dem Ausleiher, dem Schuldner wie dem Gläubiger. Geleert, geplündert wird die Erde. Jahweh hat das angedroht. Hintrauernd stirbt die Erde ab. Hinwelkend stirbt die Welt. Hinwelken werden in hohem Maß die Völker der Erde. Die Erde ist entartet unter ihren Bewohnern: sie übertreten die Gesehe und überschreiten die Verordnungen. Sie brechen einen ewigen Bund. Drum frist ein Sluch die Erde. Wer sie bewohnt, muß es büßen. Drum nehmen die Erdbewohner ab. Aur ein kleiner Rest bleibt noch von den Sterblichen." Jes 24,1/6.

Jett folgt die Kulturvernichtung seitens Jahwehs:

"Es trauert auch hin der neue Wein, die Rebe stirbt ab. Wer frohen Mutes gewesen ist, der seufzt. Der frohe Schall der Pauken verhallt. Der Lärm der Jubelnden hört auf. Es vershallt der Zitherklang.... In Trümmern liegt die neue Stadt, und sedes Haus wird für den Zugang abgesperrt... Versiegt ist seder Freudenquell, und aller Frohsinn ist aus dem Lande gezogen. Nur öde Plätze sind in der Stadt geblieben. In Stücke wird das Tor geschlagen." Ebd. 7/12.

Nur das Judenvolk allenthalben ist außer sich vor Freude über diese furchtbare Völkervernichtung, die sa der Anfang und die Grundbedingung seiner endlichen Weltherrschaft ist:

"Doch die einen subeln laut, ob Jahwehs Größe sauchzen sie im Westen. Sie singen drob Jahweh in den Binnenländern, singen das Lob Jahwehs, des Gottes Israels auf den Meeres. inseln. Vom Saum der Erde her vernehmen wir Gesang: "Des Frommen Teil ist Herrlichkeit!" Ebd. 14/16.

Um so grauenvoller ist das Entseten der Gosim:

"Die anderen aber sprechen: "Unsagbar ist es für mich! Unsagbar! Wehe mir! Die Räuber rauben! Die Räuber rauben Raub!" — Grauen überkommt dich, du Erdbewohner! Grauen, Grube, Garn! Wer flicht vor dem greulichen Geschrei, der fällt in eine Grube und wer nicht in die Grube fällt, der versfängt sich in dem Garne!" Ebd 16/18.

Nachdem diese Kulturvernichtung endgültig vollzogen ist, tut nun der Jude, was er bei solchen Gelegenheiten immer zu tun pflegt: er richtet die ehemaligen Herrscher und Sührer der Völker hin:

"Un senem Tage straft Jahweh das Heer der Seste in der Seste, wie schon die Könige des Binnenlandes in dem Binnen-lande. In Hausen wirst man sie gebunden ins Verließ, schließt sie in den Kerkern ein, und zieht sie für die lange Frist zur Rechenschaft!" Ebd 21/22.

Und nun kann die Jahwehherrschaft über die Völker bes ginnen:

"Der Mond verbleicht. Die Sonne staunt, weil wiederum der Zebaoth-Jahweh die Königsherrschaft antritt auf dem Zions, berge und zu Jerusalem mit einem Himmelsglanz vor seinen Altesten." Ebd. 23.

Sowie Jahweh in seiner blutigen Endabrechnung seine Gegner, "die Hure Babel", vernichtet hat,

"werden weinend die Kaufleute der Erde um sie trauern. Denn ihre Waren kauft sest niemand mehr: die Gold, und Silber, waren, Edelsteine, Perlen und Linnen, Purpur, Seide, Scharlach .... und alle die Gerate aus hostbarem Holz, aus Erz und Eisen und aus Marmor.... Das Obst, die Freude deines Herzens, ist dir entschwunden, und aller Glanz und Slitter ist für dich verloren und nimmermehr zu finden. Die mit diesen Dingen Handel trieben, .... sie werden ferne stehen aus Surcht vor ihrer Qual. Sie werden weinend, wehklagend rufen: ,Wehe, wehe, du große Stadt! In Linnen, Burpur und in Scharlachrot gekleidet, so reich geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen! In einer einzigen Stunde ist dieser ganze Reichtum vernichtet!' Ein feder Steuermann und Kuftenfahrer, ein seber Schiffer und wer sonst noch auf dem Meere arbeitet, sie stehen von fern und, wenn sie den Rauch von ihrem Brande sehen: "Wer ist nur dieser großen Stadt doch abnlich?"

- Sie streuen Staub auf ihre Haupter und schreien weinend, wehklagend: ,Wehe, wehe, du große Stadt! Alle, die Schiffe auf dem Meere besaßen, sind an deinem Wohlstand in dir reich geworden! In einer einzigen Stunde wurde sie vernichtet.' - Frohlocke über sie, du Himmel, ihr Heiligen, ihr Apostel und Propheten! Denn Jahmeh hat eure Verurteilung an ihr geracht! — Da hob ein starker Engel einen Stein empor, groß wie ein Mühlstein und warf ihn in das Meer und sprach: Mit gleicher Wucht wird Babylon, die große Stadt, gestürzt und dann nicht mehr zu finden sein. Bon Barfenspielern, Musikern und Sloten, und Posaunenblasern soll nimmermehr ein Ion in dir vernommen werden, kein Hand, werker irgendeines Handwerks soll semals wieder in dir zu finden sein, und kein Geräusch der Mühle wird man semals wieder in dir hören. Kein Lampenlicht soll semals in dir scheinen und keine Stimme von Bräutigam und Braut semals in dir vernommen werden . . . . Darauf vernahm ich eine starke Stimme einer großen Schar, die im Himmel rief: "Hallel! Das Heil, die Herrlichkeit, die Macht gehört unserem Jahweh! Wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte! Er hat die große hure gerichtet, die die Erde mit ihrer hurerei verdarb. Seiner Knechte Blut, das sie vergoß, hat er geracht!.... Hallel! Ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeiten!" Offenb 18,11/23; 19,1/3.

Bu dieser neutestamentlichen Stelle will ich die wirklich authentische Erklärung des Juden Marcus Eli Ravage geben, die er im Sebruar 1928 veröffentlichte und die gerade in unseren Tagen wieder so zeitgemäß ist. Ravage schreibt<sup>2</sup>):

Rom, phantassevoll Babylon genannt, wird in der Sprache eines hervorbrechenden Hasse als die Mutter von Huren und der Greuel der ganzen Erde als ein vom Blut der Heiligen (Christen und Juden) trunkenes Weib, als der Gewaltherrscher über "Bölker, Scharen, Nationen und Sprachen", und um allen Zweisel über die Anschrift zu beheben als "die große Stadt, die über die Könige der Erde herrscht" bis ins Kleinste haargenau beschrieben. Ein Engel rust triumphierend aus: "Babylon, die große, ist gefallen, ist gefallen!" Dann folgt ein orgienhastes Bild der Zerstörung. Handel und Wandel und die Seefahrt ist gesperrt. Kunst und Musik sowie "die Stimme des Bräutigams und der Braut" sind verstummt. Sinsternis und Elend liegen wie ein Bahrtuch über allem. Die frommen christlichen Eroberer waten bis

Dienst-Bucherei, Beft 5. Erfurt 1936. Seite 33. — hervorhebungen in bem Bitat von uns.

an die Zügel ihrer Pferde im Blut. "Freuet euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten! Denn Gott hat Rache wegen euch an ihr genommen!"

Und welches ist das Ende und der Endzweck dieses Chaos und dieser Verwästung? Johannes ist nicht allzu schweigsam und erzählt uns alles. Schließt er doch seine frommen Prophezeiungen mit einer Vision von der Herrlichkeit des neuen, d. h. des wiedererbauten Jerusalem: es ist keine allegorische Phantasie, ich bitte Sie! — sondern das wahre und sichtbare Jerusalem, die Hauptsstadt eines großen, die "zwölf Stämme der Kinder Jerusalems" umfassenden Königreiches."

# Lohnreligion

Daß die "Religion" der Bibel nichts mit dem zu tun hat, was höherrassige Völker unter diesem leider eingebürgerten Wort verstehen — Luther verwendete es im Deutschen noch nicht —, braucht hier nicht näher ausgeführt zu werden. Diese israelitische Religion alten wie neuen Testamentes ist eben nur ein kalter südischer Handelsvertrag der Bande mit ihrem Räuberhauptmann. Das wird erschreckend klar, wenn wir z. B. Ot 26,17 f lesen. Viele Christen übersahen es, weil Luther hier sehr frei verdeutscht, während der richtige Text eine regelrechte suristische Vertragssormel darstellt Ich seize beide Übertragungen einander gegenüber:

#### Luther:

Dem Keren haft du heute geredet, daß er dein Gott fei, daß du in allen feinen Wegen wandelst, und haltest feine Befete, Gebote und Rechte, und feiner Stimme gehorchest. Und der Herr hat dir heute geredet, daß du fein eigen Wolk sein sollst, wie er dir geredet hat, daß du alle feine Gebote haltest; und er bich das höchste mache, und du gerühmet, gepriesen und geehret werdest über alle Bolker, die er gemacht hat; daß du dem herrn beinem Gott ein heilig Bolk feleft, wie er geredet hat."

#### Richtig:

"Du erklärst heute vor Jahmeh, er foll dein Gott fein und du wolltest in seinen Wegen wandeln, seine Gesetze, Gebote und Gebrauche halten und feiner Stimme gehorchen. Und Jahweh erklärt heute por dir, du sollest ihm ein Sondervolk fein, wie er bir verheißen, wenn du all feine Gebote befolgst. Er wolle bich hoch über alle Volker seten die er geschaffen, zu Preis, Ruhm und Chre und du follest Aahweh deinem Gott ein heis liges Bolk fein, wie er zugefagt hat."

Dieser Handelsvertrag nun bildet die ganze Grundlage desesen, was Israel und Großisrael Religion nennen. Hält sich der Israelit an die Vertragsbestimmungen, dann tuts Jahmeh eben auch, während die Abertretung eines Paragraphen Strase nach sich zieht. An sich ist es dabei ganz gleichgültige ob dieser Lohn in recht greisbaren "irdischen" Vorteilen besteht, wie im a.T., oder in "himmlischem Lohn" oder sensseitiger Strase im n.T., — im Judentum wie im Christenstum ist Gesetzestreue eine Handelsware zwischen Jahwehund dem Menschen.

Ich gebe eine Reihe von Stellen. Wenn ich sie alle bringen wollte, könnte ich wohl diese ganze Schrift damit füllen.

"Jahweh befahl uns, all diese Gebräuche zu tun und Jahweh unseren Gott zu fürchten, und zum Heil für alle Zeiten und zur Erhaltung unseres Lebens." Dt 6,24.

"Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie dir Jahweh dein Gott geboten, damit du lange lebest und es dir wohlergehe auf dem Boden, den dir Jahweh dein Gott gibt." Ot 5,16.

"Daß doch ihr (der Juden) Herz so bliebe, mich (Jahweh) alle, zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, auf daß es ihnen und ihren Kindern immer wohlergehe." Dt 5,26.

"Genau den Weg, den Jahweh, euer Gott euch vorschresbt, den gehet, auf daß ihr lebet, glücklich werdet und lange lebet in dem Lande, das ihr erobert." Ot 5,30.

"Hore, Israel, und wahre sie (die Gebote), auf daß es dir wohlergehe und ihr gar zahlreich werdet." Dt 6,3.

"Zum Lohne dafür, daß ihr diesen Vorschristen gehorchet,.... wahrt Jahweh, dein Gott den Bund und die Huld, die er deinen Vätern zugeschworen. Er liebt dich, segnet dich und mehrt dich. Er segnet deine Leibesfrucht und deine Seldsrucht, dein Korn, deinen Wein und dein Ol.... Gesegnet bist du dann vor allen Völkern.... Jahweh hält sede Krankheit sern und legt dir keine der bösen ägyptischen Seuchen auf. Er beslegt damit alle deine Hasser." Dt 7,11/15.

"Halte die Gebote Jahwehs, auf seinen Wegen wandelnd und ihn fürchtend. Denn Jahweh, dein Gott bringt dich in ein vorzügliches Land, in ein Land mit Bächen, Quellen und Seen, .... in ein Land mit Weizen und Gerste, Weinreben, Seigen, Granaten, in ein Land mit Oliven und Honig, in ein Land, wo du nicht auf kümmerliches Brotessen angewiesen bist, sondern keinen Mangel hast, in ein Land, dessen Steine Eisen sind und auf dessen Bergen du Erz gräbst." Dt 8,6 ff.

"So achtet aller Gebote, die ich euch heute gebiete, damit ihr stark seid und das Land betretet, wohin ihr hinüberschreitet, es zu besetzen. Und damit ihr lange lebet in dem Lande, das Jahweh euren Vätern und ihrem Samen zugeschworen.... Gehorchet ihr konseguent meinen Vorschristen, die ich euch heute gebe, nämlich Jahweh, euren Gott zu lieben und ihm von ganzem Herzen und aus ganzer Seele zu dienen, danu gebe ich eurem Lande zur rechten Zeit Regen, Frühregen und Spätregen, daß du dein Korn, deinen Wein und dein Ol erntest. Ich gebe auf deinen Weiden Sutter für das Vieh, daß du satt zu essen hast." Ot 11,8/17.

"Hutet euch, daß euer Berg nicht betort werde und ihr abfallet.

anderen Göttern dienet und euch davor hinwerst! Sonst ents brennt Jahwehs Jorn gegen euch, und er sperrt den Himmel. Kein Regen fällt und die Erde gibt keine Ernte mehr. Dann schwindet ihr rasch aus dem schönen Lande, das Jahweh euch gibt. Dt 11,16/17.

"Und Jahweh segnete Hiob seht mehr noch als zuerst, daß er es auf 14000 Schafe, 6000 Kamele, 1000 Joch Rinder und 1000 Eselinnen brachte. Und er bekam auch 14 Söhne und 3 Töchter. Die erste nannte er "Täubchen", die zweise "Wohlgeruch", die dritte "Schminkhörnchen"." Job 42,12 st.

"Sie sprachen nicht in ihrem Herzen: "Laßt uns fürchten Jahweh unseren Gott, der Regen gibt zu seiner Zeit, Herbst- und Frühlingsregen, der uns massenhaft Erntefrüchte sichert!" Doch Störung brachten eure Sünden, und eure Frevel beraubten euch dieser Wohltat." Jer 5,24 s.

"Heil dem Manne, der Weisheit sindet —", also der im Jahwehglauben lebt, ".... in ihrer rechten Hand liegt langes Leben und in ihrer Linken Reichtum und Besith." Spr 3,13/17.

"Verachtet man nicht einen Dieb?.... Wird er ertappt, dann muß ers siebenfach ersehen, muß seines Hauses Hab und Gut hingeben!" Spr 6,30.

"Wer Chebruch mit einem Weibe treibt, ist verrückt. Nur wer sich selbst ins Unglück bringen will, tut so etwas. Nur Prügel und Blamage sindet er.... Des Chemanns Wut wird leidensschaftlich aufgeregt." Spr 6,32 f.

Dem Arbeiter sollst du seinen Lohn nicht über Nacht bei dir zurückhalten. Gib ihn sosort. Dienst du so Jahweh, so wird es dir vergolten werden!" Tob 4,14.

Also beileibe nicht aus Gründen der Volksgemeinschaft! Ebenso Dt 24,14:

Einen armen und bedürstigen Tagelöhner sollst du nicht drücken, sei er von deinen Brüdern oder von den Fremdlingen in deinem Land und in deinen Toren bei dir! Du sollst ihm seinen Lohn noch am gleichen Tage geben, bevor die Sonne darüber untergeht. Denn er ist arm und verlangt sehnlich das nach. Sonst ruft er Jahweh gegen dich an und Sünde ist an dir!

Also aus Angst vor einem Fluch, der mit magischer Kraft Jahweh in Bewegung setzen könnte.

"In seiner Orangsalzeit hielt Josef das Gebot, und so wurde er Agyptens Herr.... Weil Kaleb Zeugnis gab in der Gemeinde, erhielt er Land zum Erbbesith. Durch seine Frommigkeit bekam einst David den Königsthron für alle Zeiten ...."
1 Makk 2,53/57.

- Denn freuet euch und subelt. Denn groß ist euer Lohn in den Himmeln." Mt 5,12.
- Ja, wenn ihr nur die lieben wollt, die euch lieben, auf welchen Lohn könnt ihr dann Anspruch machen?" Mt 5,46.
- "Hütet euch, daß ihr eure guten Werke vor den Menschen tut, um sich vor ihnen zur Schau zu stellen. Ihr würdet sonst keinen Lohn erhalten von eurem Vater, der in den Himmeln ist." Mt 6,1.

#### Dazu Rom:

"Beten, Sasten und Almosengeben... dürsen nicht der Menschen wegen geübt werden, sondern nur aus Liebe zu Gott, sonst haben sie keinen Wert." (Rießler, Storr, Seite 1376.)

Also darf man dem Volksgenossen beileibe nicht helfen aus Gründen der Volksgemeinschaft, sondern nur um des eignen Prosits willen.

### Bergleiche dagegen Mt 5,16:

"So leuchte euer Licht vor den Menschen, auf daß sie eure guten Werke sehen und euren Vater preisen, der in den Himmeln ist!"

Also aus kirchlichen Propagandagrunden darf man seine guten Werke schließlich doch an die große Glocke hängen!

"Wenn ihr Sasten haltet, so dürst ihr nicht so trübselig erscheinen wie die Heuchler. Sie entstellen ihr Gesicht, damit die Menschen sehen, daß sie sasten. Tatsächlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn empfangen." Mt 6,16.

"Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten." Mt 6,18.

Und Jesus sprach: "Tatsächlich, ich sage euch, wer immer Haus, Brüder oder Schwestern, Mutter, Vater oder Kinder oder Acker verläßt um meinetwillen und um der frohen Botschaft willen, wird es hundertsach zurückerhalten: in dieser Welt an Häusern, an Brüdern und Schwestern, Müttern, Kindern und an Ackern, allerdings unter Versolgung, und in der anderen Welt das ewige Leben." Mk 10,29 f.

"Ihr wisset sa, daß seder für das Gute das er tut von Jahweh seinen Lohn empfängt, sei er nun Sklave oder Priester." Eph 6,8.

- Denn unsere setige so leichte Drangsal verschafft uns einen über alle Maßen großen und ewigen Schatz an Herrlichkeit." 2 Kor 4,17.
- "Es soll sich keiner einen Abergriff erlauben und seinen Brudes geschäftlich hintergehen. Denn alle diese strast Jahweh, wie wir sa früher es euch schon gesagt und es versichert haben." 1 The st. 4,6.

# Lügenhete

Daß auch die südische Lügen, und Greuelhete, die Israel wie Großisrael-Rom über Deutschland wie über alle nicht judenhörigen Völker herabprasseln läßt, nichts Neues ist, sondern uralt biblischem Brauch entspricht, sei hier nur kurz angeführt. Und immer greuelt und lügt Israel dem Nichtsuden gerade das an, was es selber mit Begeisterung in seiner ganzen Geschichte dis auf den heutigen Tag zu tun pslegt: so versteht es sich für den Juden von selbst, daß er die Heiden als Mordgesellen bezeichnet:

"Raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern, mein Leben nicht mit den Mordgesellen, in deren Händen Schandtat käufelich ist und deren rechte Hand voll ist von Bestechung." Ps 26,9 s. "Du haßtest die srüheren Bewohner deines heiligen Landes, weil sie die schlimmsten Zauberkünste trieben, unheilige Götterz dienste, sie, die erbarmungslosen Kindermörder und Eingezweidesresser, die menschliches Sleisch und Blut verzehrten in geheimer Scier. Und Eltern, die mit eigener Hand hilflose Seelen mordeten, die wolltest du durch unserer Väter Hände ausrotten." Weish 12,3/6.

Aa, alles das trieb Israel selber, und sogar als — Religion (siehe Molochismus).

Horen wir dies Bolk weiter zetern und lugen:

"Ich weile unter Löwen, bei Menschenfressern, bei Leuten, deren Zähne wie Spieß und Pseile, und deren Zungen scharfe Dolche." Ps 57,5.

Er brachte über sie (die Juden) ein Volk von ferne, ein uns verschämtes Volk von fremder Junge, das ohne Scheu den Greis mißhandelte und sich des Kindes nicht erbarmte." Bar 4,15.

Vergißt Israel Jahwehs,

"dann holt Jahweh gegen dich von ferne, vom Ende der Welt ein Volk, das wie ein Adler schwebt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehst, ein Volk wilden Blickes, rückssichtslos gegen Greise, erbarmungslos gegen Knaben." Ot 28,49.

Der Wahrsager Elischasuh sagt zu Chazael:

"Ich weiß, was du Ifraels Sohnen Boses tun wirst! Du wirst ihr festen Städte in Brand stecken, ihre Jungmannschaft mit

dem Schwerte toten, ihre kleinen Kinder zerschmettern und ihre werdenden Mutter aufschligen." 2 Ko 8,12.

Allso alles das, was der Jude selbst in solchem Salle zu tunpflegt.

Berkehrt vom Mutterleibe an sind Gottlose (also die Nichts suden); vom Mutterschoße her irren schon die Lügner." Ps 58,4.

Genau auf demselben Standpunkte steht Großistael: Rom den gottgläubigen Deutschen Nichtchristen gegenüber. Das ist ähnlich wie Apg 19,26, wo das "Wort Gottes" einem grieschischen Silberschmied, der Artemissigürchen herstellt, die völlig unmöglichen Worte in den Mund legt:

Er (Paulus) behauptet nämlich, das seien gar keine Götter, die mit den Händen gemacht seien."

Hat doch nie ein griechischer oder römischer Heide ein Götters bild für Gott gehalten. Diese dumme Zumutung hätte, wärt sie wirklich ausgesprochen worden, keine Entrüstung erregt, wie uns die Apg glauben machen will, sondern ein geradezu "homerisches" Gelächter. Wieder ein Beweis dafür, daß große Teile der "Bibel" erst entstanden sein können, als die Antike längst versunken war.

# Menschheithaß

Hier mag das Wort Gottes für sich selbst sprechen. Wir könsnen uns damit begnügen, sene Kennzeichnung Israels ans zuführen, die Luther kurz vor seinem Tode, der sür Juda sehr "zur rechten Zeit kam", niederschrieb:

"Sie haben solch gistigen Haß wider die Gosim von Jugend auf eingesoffen von ihren Eltern und Nabbinern und sausen noch in sich ohn Unterlaß, daß es ihnen durch Blut und Sleisch, durch Mark und Bein gangen, ganz Natur und Leben geworden ist." ("Von den Jüden und ihren Lügen", Wittenberg 1543.)

Ja, Haß, ewiger Haß wider die Menschheit, — das ist es. Und gerade hier liegt der besondere Sinn des bekannten Rathenau-Wortes: Die Menschheit müsse wieder vor den Sinai geführt werden. Für den "prosanen" Nichtsuden ist der Sinai lediglich der südische Gesetzesberg. Doch Rathenau, als eingeweihter Jude, hat sehr wohl auch die südische Gesheimdeutung des Wortes Sinai gekannt: es hängt talmudisch mit dem hebrässchen Worte Sina, d. h. Haß zusammen, wie der Talmud (Traktat Schabbath, Sol. 89, col. 1) selbst erläutert: "Was bedeutet Har Sinai? Es bedeutet einen Berg, auf welchem Sina, d. i. der Haß über die Völker der Welt heruntergekommen ist." 1)

Daß das n.T. von diesen gleichen südischen Gefühlen bis an den Rand gefüllt ist, sei ausdrücklich hinzugefügt. Nur verstigt sich hier den Gläubigen gegenüber der Menschheithaß unter der abfälligen Wertung der "Welt". Die Welt ist eben alles sich den Wünschen und dem Willen Jahwehs, der Priesterschaft entziehende Leben. Das ganze Menschheits; leben also außerhalb Judas und der Kirche. Und diese leuch; tende Gotteswelt ist es, die von den südischen Schreibern des n.T. mit einem Haß und einer Verachtung ohnegleichen bedacht wird. "Werdet dieser Welt nicht ähnlich!", sagt der Rabbiner Schaul Röm 12,2, und 2 Tim 2,4 steht das leider so selten zitierte ungeheuer bedeutungsvolle Wort:

"Kein Soldat Gottes (also Jahwehs) läßt sich in weltliche Geschäfte ein, sonst wird er dem Kriegsherrn nicht gefallen."

<sup>2)</sup> Berichtsgutachten, Geite 93.

### Und Jak 4,4:

"Wer Freund der Welt sein will, macht sich zum Seinde Gottes (Jahwehs)."

### Endlich nenne ich noch 1 Joh 2,15/17:

"Liebt nicht die Welt, noch was sich in der Welt besindet. Wennsemand die Welt lieben wollte, so wäre die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn was sich auch in der Welt sindet: der Augen Lust (also die Schönheit der Gotteswelt), des Fleisches Lust (also die Minne, die Johannes als echter Jude gar nicht kenntssondern sie ohne weiteres mit der Sexualität gleichsett), die Hossacht des Lebens (also alles Hohe, Hochgemute) kommt nicht vom Vater her, vielmehr stammt es von der Welt. Allein die Welt vergeht samt ihrer Lust. Doch wer den Willen Jahrens (wörtlich: Gottes) tut, der bleibt in Ewigkeit!"

## Behen wir aber nun zu den Belegstellen des a.T. über:

Er (Jahweh) möge die Hochthronenden zu Boden wersendarniederstürzen eine hochgelegene Stadt, darnieder dis zur Erde und in den Staub sie stoßen. Dann sollen Küße darüberswandeln, die Küße Armer und geringer Leute Tritte.... Siessollen sterben, ohne wiederaufzuleben; sie seien Gespenster, ohne wieder aufzustehen. Drum strafe sie, vertilge sie und kösche ihr Gedächtnis aus, Jahweh. Nimm ein Gosimwolk um das andere vor, erwird dir Ruhm bis zu der Erde Grenzen. Tes 26,5.6.14 f.

"Hörst du nicht auf die Stimme Jahwehs, deines Gottes..... dann kommen alle diese Sluche über dich und treffen dich: Berflucht wirst du sein in der Stadt und auf dem Selde. Berflucht sei dein Korb und deine Backschaffel. Verflucht die Frucht beines Leibes und beines Bobens, der Wurf beiner Rinder und die Tracht deiner Schafe. Berflucht bist du bei deinem Eingange und deinem Ausgange. .... Jahweh heftet die Pest an dich, bis sie dich aus dem Land vertilgt .... Jahweh schläge bich mit Behren, Sieber, Entzundung und Hite, mit Darre, Betreidebrand und Mehltau. Sie sagen dich, bis du untergehst .... Vor deine Seinde wirft Jahweh dich hin .... Du wirft allen Reichen der Erde zum Entsehen. Dein Leichnam wird ein Fraß allen Vogeln des Himmels und dem Getier der Erde, und niemand verscheucht sie. Jahweh schlägt bich mit Aguptens Geschwar, mit Beulen, Krate und Grind, unheile bar." Dt 28,15/27. "In der Angst und Not, in die dich dein Seind bringt, verzehrst du deine Leibesfrucht, das Sleisch deiner Sohne und Töchter, die dir Jahweh dein Gott schenkt . . . . Die Weichlichste und Appigste bei dir, die vor Verzärtelung und Weichlichkeit nie versucht hat, ihre Suse auf die Erde 31% sehen, sie ist mißgünstig gegen ihren Mann, ihren Sohn und ihre Tochter bei ihrer Nachgeburt, die zwischen ihren eigenen Beinen ausgegangen und bei den Kindern, die sie zur Welt bringt. Denn beim Mangel an allem frist sie diese insgeheim in Angst und Not...." Ebd. 53/57. Aber "bekehrst du dich samt deinen Kindern von ganzem Herzen und aus ganzer Seele zu Jahweh, deinem Gott" (ebd. 30,2), "so legt Jahweh dein Gott all diese Slüche auf deine Seinde und Hasser, die dich gesagt." (30,7.)

Denn ihre (ber Goim) Sklaven brauchen keine Seffeln, und ihr Gefinde ift kerngesund! Der Menschen Leid teilen sie nicht, nicht wie andere werden sie geplagt. Abermut ist ihr Halsschmuck, Gewalttat heißt das Kleid, das fle umhüllt. Ihr Aluge guillt aus Sett hervor. Ausschweifend find thres Herzens Suchte.... Mit ihrem Mund taften sie den Himmel an und ihre Junge herrscht durchs ganze Land: ,Wirklich, dahin hat er seine Volk gebracht, daß sie nicht mal genug Wasser haben!'.... Ja, so frevelhaft sind sie, glücklich in der Welt, mehren sie ihr hab und Gut.... Bis ich eindringe in Jahwehs heilige Plane, deren Biel ich sett erst begreife: Du (Jahweh) stellst sie (die beneides ten Gosim) auf schlüpfrigen Boden, daß du sie ins Verderben stürzest! Wie plötlich gehen sie zugrunde! Wie schrecklich werden fie vertilat! Wie beim Erwachen der Wachende einen Traum verachtet, so tuft du es, Jahweh, mit ihrem Schatten!" Bi 73,4/20.

Damals suchte sich der Danitenstamm einen Erbsit zur Siedlung." Ri 18,1. .... Go schickten die Daniten aus ihrer Mitte fünf Manner aus..., das Land auszuspionieren.... (18,2.) ..... Die kamen nach Lais. Sie fanden das Bolk darin ruhig wohnen, nach Art der Sidonier, forglos und ruhig. Keiner, der im Lande Macht befaß, tat etwas schimpfliches (18,7).... So kamen sie wieder zu ihren Brudern (18,8) und sprachen: Auf, laßt uns gegen sene Biehen! Wir haben das Land beschaut, und es ist gang passend.... Zögert nicht hinzuziehen und es zu besehen. Kommt ihr hin, so kommt ihr zu einem sorglosen Volke, und das Land ist weitläufig, und Jahweh gibt es in eure hand. Ein Ort, wo an nichts auf Erden Mangel ist! (18,8/10.) So zogen sie bis Lais, gegen ein ruhig und forglos lebendes Volk, schlugen sie mit des Schwertes Schärfe und verbrannten die Studt." (18,27.)

Nach der Geburt des Samuel hreischt dessen Mutter Anna folgenden "Lobgesang" heraus:

"Auffauchzt mein Herz in Jahweh. Groß werde meine Starke

durch Jahweh. Kühn spricht mein Mund mit meinen Seinsten.... Der Starken Bogen ward geknickt, doch Strauchelnde behalten ihre Kraft. Um Brot verdingen müssen sich, die vorsdem satt, und Hungrige erquicken sich.... Jahweh macht arm und reich, erniedrigt und erhöht. Er richtet auf aus dem Dreck den Bettler, erhebt den Armen aus dem Kot und heißt sie sehen neben Fürsten. Er weist ihnen seinen Ehrensit an für immer.... Zerschmettert werden so Jahwehs Widersacher, und er vernichtet Himmelsstürmer." 1 Sam 2,1/10.

Genau nach diesem, dem Muster dieses Haßausbruches ist das sogenannte "Magnisicat" der Maria gebildet:

Hoch preist meine Seele den Jahweh, mein Geist frohlockt in Jahweh, meinem Retter, weil er die Demut seiner Magd gesschaut. Den sieh mal, sortan preisen mich selig alle Geschlechter. Denn Großes hat an mir getan der Mächtige. Und heilig ist sein Name. Und sein Erbarmen waltet von Geschlecht zu Geschlecht für sene, die ihn sürchten. Er wirkt Mächtiges mit seinem Arm, zerstreut, die stolz in ihrem Herzen denken. Herab von ihren Thronen stürzt er Gewalthaber und erhöht Niedrige. Mit Gütern sättigt er die Darbenden. Doch Reiche läßt er leer ausgehen. Er hat sich angenommen seines Knechtes Israel in der Erinnerung an sein Erbarmen — denn so vershieß er es unseren Vätern schon — mit Abraham und seinem Samen auf ewig." Ek 1,46/55.

Wir sehen den furchtbaren Judenhaß gegen alles Große und Hohe, Gesunde und Zufriedene. Und immer wieder:

"Sprich, Menschensohn, so sprich du zu Agyptens König sowie ju seinem großen Volke: "Wem dunkst du dich in deiner Große gleich? Affgrien, der Zeder auf dem Libanon, der schöngeaftes ten, der schattenspendenden, der ragenden ....?.... Es überragte ihr Wuchs den aller übrigen Baume auf dem Selbe .... In ihren Zweigen nisteten des Himmels Vogel alle, .... in ihrem Schatten wohnten manch starke Gosimvolker .... Im Gottesgarten kamen andere Zedern ihr nicht gleich.... Kein Baum war ihrer Schönheit gleich.... Doch sprach Jahweh, Jahweh: Weil sie an Wuchs so hoch geworden und weil sie ihren Gipfel in die Wolken streckte und weil sie so auf ihre Große stol3 geworden, drum gab ich sie dem machtigsten der Gosimvölker preis, daß sie an ihr verfuhren enisprechend ihrer Schlechtigkeit, sie, die ich selbst aufwachsen ließ. Da haben Fremde fie gefällt und hingeworfen, die wildeften der Gofim, volker. Auf Berge und in die Taler fielen ihre Zweige überall, Zerbrochen lagen ihre Alfte in allen Bachtalern des Landes und alle Erdenvölker zogen fort aus ihrem Schatten und ließen sie so liegen .... Inmitten Nachter sollst du liegen bei

den Schwertdurchbohrten. Das ist des Pharaos und seines großen Volkes Geschick. Ein Spruch Jahwehs! Jahwehs!" E3 31,2/12; 18.

"Jahweh, unseres Gottes Rache ist es, die Rache für sein Heiligtum! Gegen Babel bietet Schützen auf. Und lagert euch herum, damit kein Mensch entkomme! Vergeltet ihm nach seinem Tun. Genau so tut ihm wie es tat. Denn es war übermütig Jahweh, dem Heiligen Israels gegenüber! Drum fallen seine Jünglinge auf seinen Straßen und alle seine Krieger werden an senem Tage ausgerottet. Ein Spruch Jahwehs! Ich will dir kommen, du Frechheit! Ein Spruch Jahwehs, des Zebaoth-Jahweh! Dein Tag, die Stunde deiner Strase ist sa gekommen! Die Frechheit strauchelt sest und sällt und niemand hilft ihr auf. An ihre Städte lege ich ein Seuer, das alles rings um sie her verzehrt." Ter 50,28/32.

Jahweh, schlag ihnen (den Gosim) die Ichne aus dem Maul! Zerschmettere das Gebiß dieser sungen Löwen, Jahweh! Verzgehen sollen sie, wie Wasser sich verlausen. Ihr Gift soll man zertreten, und also sollen sie verschwinden. Wie Leibesfrucht, die nicht ausgetragen, fault, so mögen sie vergehen, wie eine Sehlegeburt, so mögen sie die Sonne nicht mehr schauen!" Ps 58, 7/9.

"Daß du die Stevler niederstrecken wollest, Jahweh. Ja, sort von mir, ihr Blutmenschen, die dir (Jahweh) in Tücke widerstreben und hinterlistig deine Städte zu gewinnen suchen! Soll ich nicht hassen, die dich hassen, Jahweh? Vor deinen Gegnern keinen Abscheu haben? Ich hasse sie mit unbegrenzetem Hasse!" Ps 139,19/22.

"Anstimme ein Klagelied auf das große Volk Agyptens! Bezgleite es mitsamt den Töchtern großer Völker zu der Unterwelt, zu denen, die zur Grube fuhren! (Sprich zu ihnen:) "Warst du auch herrlicher als irgendwer, — herunter sett! Und lege dich zu Nackten hin!" Bei den vom Schwert Erschlagenen sollen sie sett liegen; — ein Schwert ist schon bestimmt; — man schleppt es hin mit seinem ganzen großen Volkel" Ez 32,18/20.

Jahweh hat einen Becher in der Hand voll stark gewürzten. Weines. Er schenkt ihn aus; der Erde Frevler (die Nichtsuden), alle mussen sie trinken und sogar die Neige schlürfen. Ps 75,9.

"All die Hasser Zions sollen in Schande weichen! Wie Gras auf Dachern, so sollen sie sein, vor dem Blühen schon verdorri." Ps 129,5 f.

Sie (nämlich die Nichtsuden) überliste setzt der Tod, daß sie lebendig in die Unterwelt fahren. In ihrem Inneren nistet Bosheit. Ps 55,16.

Befreie mich (Jahweh) vor Bosewichtern durch dein Schwert, vor Leuten, durch deine Hand, deren Teil im Leben nur die Welt, sa durch dein Schwert vor solchen, die ein Schlemmersleben führen und die mit Kindern voll gesättigt sind und die ihr Abriges den Enkeln hinterlassen können." Pf 17,13 f.

## Esther zum König:

Mein Herz ward voller Surcht, ganz sassungslos vor deiner Herrlichkeit. Du bist o Herr, wunderbar. Von Anmut strahlt dein Angesicht." 14,13 f.

Was sie wirklich empfindet, gesteht sie 13,26 ein:

"Du weißt auch, daß ich den Glanz der Frevler haßte, der Une beschnittenen und Fremden Lagerstatt mir ein Ekel ist."

Hernieder auf die Frevler (die Nichtsuden) lasse er (Jahweh) brennenden Schwefel und Seuer regnen, und der Hauch der Glut sei ihres Bechers Gabel" Ps 11,6.

"Auf, Jahweh, mein Gott, hilf mir! O schlügest du doch allen meinen Seinden ins Gesicht, zerschmettertest Gottlosen ihre Zähne!" Ps 3,8.

Die Gosim sollen in die Grube stürzen, die sie gegraben. Ihre Süße sollen sich verfangen in dem Netz, das heimlich sie gelegt.... Zur Hölle sollen Frevler fahren, die Gosim alle, die Jahwehvergessenen!" Ps 9,16 ff.

"Gieß aus (Jahweh) deinen Grimm über sene Gosim, die dich nicht anerkennen und über sene Sippschaft, die deinen Namen nicht anruft!" Jer 10,25.

"Der Fromme freut sich bei dem Anblick der Rache und kann im Blut des Frevlers (des Nichtsuden) seine Süße baden." Pf 58,11.

"Du hörst ihr Schmähen, Jahweh, und all ihr Planen gegen mich! Die Reden meiner Widersacher, ihr stetes Trachten gegen mich. Ihr Sitzen und ihr Ausstehen schaue an. Jum Spottlied bin ich ihnen. Verblendung gibst du ihren Herzen und ihnen deinen Fluch. Im Jorn versolgst du sie und tilgst sie unter dem Himmel, Jahweh!" Jer Klag 3,61/66.

"Und wer sich sinden läßt," — von den Bewohnern Babels — der wird durchbohrt; wer aufgegriffen wird, der fällt durchs Schwert. Vor ihren Augen werden ihre Säuglinge zereschmettert, ihre Häuser gepländert, ihre Weiber geschändet!" Jes 13,15 f.

"Du Tochter Babels, du Verwüsterin! Heil dem, der dir versiglt, was du an uns verübt! Heil dem, der deine kleinen Kinsber packt und an den Felsen schmettert!" Ps 137,8/9.

"Den nordischen Seind aber treibe ich von euch und werse diessen in ein dürres odes Land, seinen Vortrab ins Ostmeer und seinen Nachtrab in das Westmeer. Da steigt von ihm ein Gestank, ein übler Geruch steigt von ihm auf. Ja, Großes wird er (Jahweh) tun!" Joel 2,20.

### Bileam sagt:

"In Jakob sieht man nichts verkehrtes, in Israel schaut man kein Ungemach. Jahweh sein Gott mit ihm! Bei ihm ist Kriegs, subel! .... Denn gegen Jakob hilft nicht Zauberkunst und nicht Beschwörung gegen Israel .... Dies Volk! Wie eine Löwin steht es auf, erhebt sich einem Löwen gleich, und legt sich nicht, ehe es den Raub verzehrt und von den Erschlagenen das Blut gesoffen." Num 23.21/24. "Es frist die Gosim, seine Seinde, und ihr Gebein zermalmt es und ihre Gliedmaßen zerbricht es. Es kauert, lagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer wagt, sie aufzustören? Gesegnet, wer dich segnet, verslucht, wer dich verslucht!" Num 24,8 s.

"Mit Schimpf und Schande wird bedeckt, wer dich (Juda) besichimpft. Vernichtet wird und untergeht, wer mit dir streitet. Du suchst sie und sindest sie nicht mehr, die mit dir streiten. Vernichtet werden und vergehen, die mit dir kriegen." Jef 41,11 s.

### Judith sagt:

"Wehe den Völkern, die sich gegen meine Nation erheben. An ihnen racht sich Jahweh, der Allmächtige, am Tage der Aberechnung! Er sendet in ihr Fleisch Gewürm und Seuer, dann heulen sie vor Schmerzen in Ewigkeit." Jud 16,17.

Zum Schluß eine Stelle, die beweist, daß Juda, als es nach dem Zusamenbruch von 1918 gerade die heimkehrende Armee, vom Seldherrn an bis zum einfachen aufrechten Frontkämpfer, vom U-Boots-Kommandanten bis zum "Kememörder" bespie und mit Schimpf und Schande bestechte, — daß Juda hier nach genau festgelegter und ihm wohlbekannter biblischer Weisung handelte:

Kot der Gasse niederstampfen, und sie bestehen Kämpse, weil Jahweh mit ihnen ist. " Sach 10,5.

# Messianismus

Diesem Artikel mussen wir folgendes Wort aus dem Tals mud voransetzen:

Der Heilige sitt und zählt die Beischläse Israels, wann der Tropfen kommen wird, aus dem er den Gerechten bilden kann." (Tr. Niddah 31 a.)

Dieser Satz ist nicht nur talmudisch, sondern bedeutet zugleich ganz wesentliche Sinngebung der gesamten Bibel des a.T.: Jahweh sist auf seinem Throne und "zählt die Beischläfe" seiner Bande ab, bis endlich dersenige kommt, aus dem er den Messias werden läßt. Wir wollen einmal die widerliche Gottvorstellung, die sich hier offenbart, beiseite lassen. Wesentlicher ist: für den Juden zielt alles auf den Messias, den zukunftigen israelitischen Weltbeherrscher ab. Nur wenn wir das wissen, läßt sich in der Bibel manches uns sonst völlig unbegreifliche erklären. Denken wir nur an die Blutschande der Töchter des "frommen" Lot. Für den engen Gesichtskreis dieser beiden Judenweiber waren alle Menschen, insbesondere alle Männer, — außer Lot — um: gekommen. Woher nun sollte der Messias seinen Ursprung nehmen? Denn von einer Jungfrauengeburt fabelte man erst später, als man mit der griechischen Welt in Berührung gekommen war und die Mysterienseiern von der "Kore" grundlich misverstanden hatte. Es blieb also den sodomitis schen Judenweibern wirklich gar nichts anderes übrig, als sich von ihrem Vater befruchten zu lassen. Nur so konnte die Nachkommenschaft gesichert werden, aus der einst der Messias hervorgehen wurde. Sang Ifrael wollte eben in den Stammbaum des Messias eingereiht werden. Darum wurde Kinderlossakeit der Frau geradezu als Schande und Scheidungsgrund betrachtet. Hierher gehört auch die biblische Erzählung von Thamar, die, kinderlos, sich als Hure verkleis dete und so mit ihrem Schwiegervater verkehrte, — nur um Nachkommenschaft zu erhalten. Das n.T. reiht sie dann auch in den Stammbaum des Jesus von Nagareth ein. Wir verstehen nun auch, warum es von der Tochter Jephtas, die

dieser frommen Mann seinem Moloch Aahweh ritualschlache tete, in der Bibel heißt: "Und sie beweinte ihre Jungfern, schaft" (Ri 11,38). Das bedeutet: sie klagte, weil sie kinder: los sterben und so auf das größte Glück der südischen Weiber verzichten mußte, nämlich die Möglichkeit, eine der Stammmutter des Messias, des sudischen Weltbeherrschers zu wers den. Bei ihr hatte eben Jahweh nichts zu zählen. Diese Messiaserwartung bildete "den hohen Sinn" der Zeugung unter den Juden, und hauptsächlich ihretwegen "wurde die Beschneidung am Organ der Sortpflanzung vorgenommen". "Sie war ein immerwährendes und unverwüstliches Zeichen, sein Träger sei ein Glied des begnadeten Volkes, aus dem nach der Uroffenbarung der Messias hervorgehen werde.... Wundervoller Inhalt, hohe Ziele der Beschneidung! Wer sie bedenkt, muß die Weisheit des Höchsten bewundern." So sagt nicht etwa ein alter Talmudjude, sondern noch im Jahre 1937 Pater Athanassus Bierbaum 1).

Wir sehen hier bereits, wie sich im Messianismus Mutter und Tochter, Juda und Nom begegnen. Hier wie dort ist der Messias nichts als das Bild allumfassender Weltmachtse ansprüche. Ein Jude, Ben Chaim, prägt bafür den zwar aroben, aber genau treffenden Ausdruck "Auserwähltheits» simmel"2). Demnach ist Juda "das auserwählte Bolk", Rom die "alleinseligmachende Kirche", außer der es "kein Heil gibt", und deren Papft Gott "über Wolker und Konige gesetzt hat" (Jer 1,10), wie Innozenz III. in seiner Dekretale "Novit" feststellte. Somit ist für Rom der Messias in dem Juden Jehoschuah, Jesus von Nagareth, bereits erschienen, also in einer ganglich mythischen Gestalt, von deren Ges schichtlichkeit wir kaum mehr wissen, als daß um die Zeitwende ein südischer Rabbiner dieses Namens gelebt hat und hingerichtet wurde. Genau so mythisch ist der Messias für die Juden, nur daß sie sein Erscheinen in die Zukunft vorverlegen. Alber beides kommt genau auf dasselbe hinaus: lebende Menschen beanspruchen, Stellvertreter dieses mythis

<sup>1) &</sup>quot;Anftofiges im Alten Teftament". Revelaer 1937, Seite 25 f.

m) "Ein Jude gegen Jehovah", von Ulrich Fleischhauer, Erfurt 1939, Seite 9.

schen "Königs der Juden" zu sein und in seinem Namen die Herrschaft über die Welt auszuüben. So heißt es in der Bibel vom Reiche des Jesus-Messias:

Wer siegt und bis ans Ende an meinen Werken sesthält, dem will ich die Macht verleihen über die Heiden. Er wird sie mit eisernem Zepter regieren, wie Tongeschirr zusammenhauen." Off 2,26/27.

Doch meine Seinde, die nicht wollen, daß ich über sie König sei, bringet sie her und macht sie nieder vor meinen Augen." Lk 19,27.

Und ganz entsprechend vom südischen Messias, — der südische Schreiber der OffenbarungsBroschüre schrieb die nächstsfolgende Stelle geradezu ab:

Ich (Jahweh) selber habe meinen König eingesett zu Zion und über meinen heiligen Berg. — Jahwehs Entschluß will ich verkünden: er sprach zu mir: "Du bist mein Sohn! Ich selber habe dich gezeugt! So verlange nur von mir! Ich gebe Gosimvölker dir zum Besit, die Grenzen der Erde dir zum Eigentum! Zerschelle sie mit einem Eisenstocke! Zerschmettere sie gleich irdenen Töpsen!" Ps 2,6/9.

## Westere Belege:

Beschärft seien deine Pfeile, daß die Völker dir zu Süßen fallen, wenn sie ins Herz der Königsseinde dringen." Pf 45,6.

Königsfeinde sind die Seinde des jüdischen Messias-Königs. Auch das Christentum bezieht diese wie die anderen Stellen auf den gesalbten, südischepriesterlichen Weltbeherrscher.

"Es wird uns nämlich ein Kind geboren, ein Sohn geschenkt, das Herrscherzeichen auf der Schulter. Sein Name heißt: "Ein wunderbarer Rater, Gott und Held, ein ewiger Vater, Friedensfürst." — Sein Reich wird groß, endlos der Friede. Er nimmt von Davids Thron und Reich Besit, errichtet dies aufs neue, festigt es durch Recht und durch Gerechtigkeit, von nun an die auf ewig. Solches wirkt der Eiser des Zebaoth-Jahweh." Jes 9,5 s.

Bu diesem bereits biblischen Gerede vom "Frieden" will ich die geradezu messianischen Verse des Juden Louis Levi³) anführen, "Verse", die vor kurzem die Judenschaft zu unseheurem Jubel veranlaßten:

<sup>3)</sup> Jene Peterfen, "Der brennende Dornbufd" Erfurt 1938, Geite 7 f.

"So hat sich unser Schicksal gesormt, / daß wir das Salz des Friedens wurden / in den Adern der Nationen, / der lebendige Wille des Weltfriedens: / das wissen wir alle! / Aber wir sind mehr: / wir sind eine Nation / unter den Nationen, / erinnert ihr euch dessen? / Wir wissen es — Der Friede soll siegen zusleht. / Aber lasse es durch uns geschehen!"

## Genau im gleichen Sinne schreibt die Bibel:

Dann sprießt ein Reis aus Jesses Stumpse, ein Sprößling bricht hervor aus seinen Wurzeln. Auf ihn läßt sich der Geist Jahwehs herab, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Kenntnis und der Furcht Jahwehs. Sein Scharssinn ruht nur auf der Jahwehangst ("Surcht des Herrn"). Er richtet nicht nach seiner Augen Sicht und urteilt nicht nach dem Verhör. Er richtet in Gerechtigkeit die Armen und spricht in Redlichkeit Bescheidenen im Land das Arteil. Er schlägt den Vösewicht mit dem Stocke seines Mundes, den Frevler tötet er mit seiner Lippen Hauch." Jes 11,1/5.

### In den erwarteten Tagen des Messias

"wird das Land voll von Jahweherkenntnis. Da steht an senem Tag Jesses Wurzelsproß als aufgestecktes Banner für die Völker da, und wird von Gosimvölkern aufgesucht, und wo er weilt, der Ort ist herrlich." Jes 11,9/10.

"Ein ewiges Bundnis schließe ich mit euch, gleich Davids Gnaden, die für immer währen. Zu einem Völkerrichter setze ich ihn, zum Völkerherrscher und Gebieter." Jes 55,3/4.

Lediglich Umschreibungen dieser und vieler ähnlicher Bibelsstellen sind spätere Aussprüche führender Juden, wie etwa folgende:

"Alle Völker werden zu dem Berg des Herrn und zu dem Gotte Jakobs kommen und den Israelsten unterworfen werben<sup>4</sup>)."

"Zur Zeit des Messias werden die Israeliten alle Völker der Erde ausrotten 5)."

"Jerusalem wird künftighin so groß sein wie das ganze Land Israels, und das Land Israels wird so groß sein wie die ganze Welt 6)."

- 4) Rabbi Ifrael Abravanel.
- 5) Rabbi bar Nachmanni.
- 8) Rabbi Simeon. 4)—6) mit genauen Quellenangaben zitiert bei Ulrich Fleischhauer, "Die echten Prototolle der Weisen von Zion". Erfurt 1935. Seite 98 f.

Das ist klipp und klar der einzige Sinn des jüdischen wie des großisraelitischen Messianismus. Sehen wir dabei von der beiderseits erdichteten, mythischen Gestalt des Messias ab, die ja nur für die uneingeweihten Mitglieder der auserwählten Bolker und Kirchen bestimmt ist, so bleibt eines: der jeweils höchste Vertreter des messia: nischen Jahwehglaubens rassejüdischer oder römischer Rich: tung ist für die Eingeweihten dieser Banden und Bünde der augenblickliche Messias, ob es sich nun um den eben regies renden "König Salomo" oder den Papst beziehungweise dessen Vormund, nämlich den Jesuitengeneral als Christus quasi praesens handelt. Vom Papste versteht sich das von selbst. Die Siktion eines göttlichen Kirchengrunders und immerwährenden "Königs der Zeiten" hat ja nur dann einen Sinn, wenn ein lebender Vertreter, ja, geradezu eine lebende Wiederverkörperung dieses Gottes angenommen wird, die auch deren ganze Machtfülle hat. So heißt es Mt 10,7 f:

"So gehet denn hin und prediget: das Himmelreich ist nahe! Heilet Kranke! Wecket Tote auf. Macht Aussätige rein. Treibt Damonen aus."

"Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue! und wird größere als diese tun!" Joh 14,12.

"Darauf trat Jesus her und sagte zu ihnen: Mir ist alle Geswalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker.... und lehret sie alles halten, was ich ruch geboten habe." Mt 28,18 ff.

"Gehet hin in alle Welt und verkändet die frohe Botschaft der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen läßt, wird gestettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und diese Zeichen werden die Glaubenden begleiten: In meisnem Namen werden sie Dämonen vertreiben; sie werden in meinem Namen Sprachen reden; sie werden Schlangen auscheben, und sollten sie Tödliches trinken, werden sie nicht Schaden leiden. Kranken werden sie die Hand auslegen, und diese werden dann gesund werden." Mk 16,15/18.

Nun der Jude. Wenn er sagt, er erwarte seinen Messias noch, so ist das eine Tarnung. Denn zu seder Zeit gibt es einen lebenden südischen Messias. Und in dem Augenblick, in dem das südische Ziel: die völlige Niederwerfung der Völker und damit die Weltherrschaft erreicht und verwirklicht wäre,

würde dieser lebende Messias auch öffentlich als der erschienene Messias enthüllt und anere kannt.

Daß das Judentum in der Tat einen solchen lebenden Jahmeh hat, wissen wir heute. Und weil es immer wahr gewesen ist und immer wahr bleibt, das Wort General Ludendorffs: "Das "Geheimnis" der Freimaurerei ist überall der Jude—", so haben wir diesen lebenden Jahweh des Judentums nur in der Weltsreimaurerei zu suchen. In der Tat: es steht das ganz klar in einem der am ängstlichsten geheimgehaltenen Dokumente über "des Ordens und der Brüderschafts Haupt einteilung"?):

"3. Kap. 1. Artikel, §3: Da ohne Ordnung und gesehliche mit gebührender Macht versehene Regierung keine Gemeinsschaft Bestand, viel weniger Sortgang und Gedeihen haben kann, so sind alle diese Logen mit ihren Mitgliedern... unter Ein Haupt geseht, welches in sukzessiver Ordnung von demssenigen, der den Orden selbst gestistet und sich zu dessen Großmeister erklärt hat, dem weisesten aller gekrönten Sürsten, König Salomo, von Geschlecht zu Geschlecht, von Sohn auf Sohn, einzig und allein den Orden leitet und regieret, nach Inhalt dieser unwandelbaren Statuten, Gesehe und Sundas mentals Konstitution, welche der Stifter zu ewisger Nachahmung verordnet, sestgeseht und ans besohlen hat."

S. Ipares übersett das in nüchternes Deutsch, wenn er in feiner Enthüllung 8) sagt:

"Aber dem 33. Grad erheben sich die Stusen des südischen Geheimverbandes, an dessen Spisse der "Patriarch" als "Ungekrönter Kaiser der Welt" steht und die höchste Würde der Maurerei innehat. Ihn nennt das englische Ritual das "H.O.A.T.S.", d. h. "Head of all true Freemasons" ("Oberhaupt aller echten Freimaurer")."

Und der Hochgradmaurer C. W. Leadbeater gesteht 9):

"Die Gesamtlage wird am besten verstanden, wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Plan der Maurerei in den Händen

<sup>7)</sup> Benauer Abbrud in Berichtsgutachten, Seite 149 ff.

<sup>8) &</sup>quot;Beheime Weltmachte". Munchen 1937. Seite 4.

<sup>\*)</sup> Bitiert ebenba, Seite 14.

des H.O.A.T.S. liegt, der seinen mächtigen Orden mit vollkommener Gerechtigkeit und wunderbarster Geschicklichkeit regiert. Die Kräfte, die hinter der Freimaurerei stehen, sind heilig und groß, und es ist nur berechtigt, daß sie in ihrer Külle allein denen verliehen werden, die geeignet sind, sie so zu gesbrauchen, wie sie zu gedrauchen sind und sie mit der Achtung behandeln, die sie verdienen. In Hintergrunde der Zeiten ist eine große und glorreiche Wirklichkeit. Immer wacht das O.H.A.T.S., es sieht die geringste Anstrengung der Maurer im Dienst und ergießt seine wunderbaren Kräste in dem Maße. in welchem die Brüder ihrer würdig werden."

Sette man in dieses okkulte Freimaurergeschreibsel statt H.D.A.T.S. Christus ein und statt Maurerei die Kirche, so hätte man glatt einen Absat aus einer wohlgeschmalzenen Predigt etwa des Jesuitenpaters Lippert, — so nahe berühren sich beide messianischen Okkultismen. Der "weiseste aller gekrönten Fürsten, Salomo", also der noch verborgene Messias ist für die okkulten Juden der "lebende Jahweh", der sich "isch har Elohim" nennt, also "der Mensch, der Gott ist", — genau wie im Christentum der "Gottmensch" Christus und seine ständige Wiederverkörperung im Christus quasi praesens. Das Wort Christus ist sa auch nichts anderes als die Abersehung des hebräischen Messias (= der Gesalbte) ins Griechische. Damit ist das Geheimnis des Messianissmus enthüllt. Es ist, um noch einmal mit Ludendorsf zu sprechen, — der Jude.

<sup>10)</sup> Dieses, für den Briechen verdächtige Bort Christus tarnte man in der Frühzeit durch "Chrestos", und das mar den Beiden schon eher beizubringen. Sie faßten es als Eigennamen auf; benn Chrestos heißt etwa "der Tüchtige".

# Meuchelmord

Daß der Meuchelmord eines der wichtigsten Kampsmittel Israels war und die in unsere Tage geblieben ist, weiß heute seder Deutsche. Aber nicht alle wissen, daß es gerade die Bibel ist, die dem Juden die furchtbarsten Lehrbeispiele des Meuchelmordes tagtäglich lehrend vor Augen hält. Diese Beispiele brauche ich nur herauszuschreiben.

Zuerst ist zu merken, daß die Bibel Jahweh geradezu als den Geist des Meuchelmordes hinstellt: als Chud den König Eglon ermordet, sagt er:

"Ich habe an dich ein Jahwehwort! .... Und er nahm das Schwert von seiner rechten Hüste und stieß es ihm in den Bauch." Ri 3,20 ff.

"Für alles das sei unser Gott gepriesen, der die Gottlosen preisgegeben,"

heißt es 2 Makk 1,17 nach dem Meuchelmord an König Antiochos.

Die Bibel überliefert nämlich geradezu ein liturgisches Ritual für den Meuchelmord. Und zwar:

1. Gebet bei der Planung des Meuchelmordes:

"Jahweh ist dein Name! Durch deine Macht bricht ihre (der Seinde) Kraft. Durch deinen Zorn zertrümmere ihre Stärke! .... Und lege Kraft in meine Hand zu dem, was ich, die Witwe, plane!" Jud 9,8 s.

"Jahweh, aller Stärke Gott! Zu dieser Stunde schau auf meis ner Hände Taten zur Verherrlichung Jerusalems. Jeht ist es Zeit, dich deines Erbes anzunehmen und mein Vorhaben auszusühren zum Untergang der Seinde, die gegen uns aufgesstanden sind." Jud 13,4 f.

2. Gebet unmittelbar vor der Tat:

"Gott Israels, an diesem Tage starke mich!" Ebd. 7.

3. Gebet nach der Tat:

"Cobet Jahweh, lobet ihn! Lobet Jahweh, der sein Erbarmen nicht dem Hause Israel entzogen, der unsere Seinde durch meine Hand in dieser Nacht geschlagen!" Jud 13,14.

4. Gebet des Kahal (der Gemeinde) für eine Meuchlerin:

"Gesegnet seist du, Tochter, vor dem höchsten Gott, vor allen Weibern auf der Erde! Gelobt sei Gott Jahweh, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der dich geführt, das Haupt

des Sührers unserer Seinde zu zerschmettern. Denn aus der Menschen Herzen wird das Vertrauen zu dir nicht schwinden. Un Jahwehs Kraft gedenken sie bis in Ewigkeit. Möge Jahmeh es dir zum ewigen Ruhm dienen lassen und dich mit Gütern dafür segnen, daß du dein Leben nicht geschont ob unseres Volkes Erniedrigung. Du kamst unserem Sturz zu Hilse, vor unserem Gott auf rechtem Wege wandelnd." Jud 13,18/20.

## Und nun die einzelnen Mordbeispiele:

In jener Zeit, als Moses erwachsen war, ging er zu seinen Brüdern hinaus und sah sich ihre Kronarbeiten an. Da sah er wie ein ägyptischer Mann einen hebräischen Mann, einen seiner Brüder, niederschlug. Er wandte sich nun hierhin und dorthin, und als er sah, daß kein Mensch da war, erschlug er den Agypter. Dann verscharrte er ihn im Sand. Am anderen Tag ging er wieder aus. Da rausten sich zwei Hebräer. Er sprach zu dem Schuldigen: Warum schlägst du deinen Gesnossen? Da erwiderte er: Wer hat dich zum Obmann und Richter über uns gesetzt? Denkst du daran, mich totzuschlagen, wie du den Agypter totgeschlagen hast? — Da erschrak Moses und dachte: So ist die Sache also ruchbar geworden! Luch der Pharao ersuhr davon und trachtete, Moses umzubringen. Da sloh Moses vor Pharao und kam in das Land Midian."

2 Ex 2,11/15.

"Die Israeliten dienten dem Konig Moabs, Eglon, achtzehn Jahre. Da schrien die Israeliten zu Jahweh, und Jahweh ließ thnen einen Retter erstehen, Chud, den Sohn Geras, den Bensaminiten, einen Linkshänder. Durch ihn schickten die Israeliten an Moabs Konig Eglon ein Geschenk. Da machte sich Chud eine Stichwaffe mit zwei Schneiden, eine Spanne lang. Er befestigte sie unter seinem Kaftan an seine rechte Seite. So übermittelte er das Geschenk dem Calon, Moabs Konig. Eglon aber war sehr fett. Alls er das Geschenk überreicht hatte, entließ er die Leute, die es getragen hatten... und sprach: Konig, ein Jahwehwort habe ich an dich! - Da sagte dieser: Stell! — Darauf entfernten sich alle, die ihn umstanden. Ehud war nun an ihn herangetreten. Dieser aber saß in seinem kublen Soller allein da. Chud sagte nun: Ich habe an dich ein Jahwehwort! — Da stand er vom Throne auf. Ehud aber strechte seine Linke aus, riß das Schwert von seiner rechten Hufte und ftieß es ihm in den Bauch. Und er ftieß nach der Klinge noch das Heft hinein, und das Sett umschloß die Klinge. Denn er hatte das Schwert nicht aus seinem Leibe gezogen. Dann verließ er den Saal. Hierauf ging er durch den Mittele bau, verschloß die Türen des Obergemaches hinter sich und riegelte ab. Eben war er fortgegangen, da kamen seine (des

Königs) Diener und sanden die Türe des Söllers verriegelt. Sie sagten: er begießt wohl in der kühlen Kammer seine Süße! So warteten sie endlos. Da holten sie den Schlüssel und schlossen auf. Ihr Herr lag tot am Boden. Ehud aber war während ihres Wartens entkommen und hatte die Göhenbilder umgesstürzt. Dann entkam er in den Busch." Ri 3,14/26.

"Da verwirrte Jahmeh den Sisera" — (Sisera war der Seldherr des gegen Israel kampfenden Kanaaniterkonigs) -, alle Wagen und das ganze Keer durch des Schwertes Scharfe vor Barak. Und Sisera stieg vom Wagen und floh zu Suß .... 3um Zelte Jaels, der Frau des Keniters Cheber .... Da trat Jael heraus, dem Sisera entgegen und sprach zu ihm: Kehre ein, Herr! Kehr ein bei mir! Fürchte dich nicht! — Da kehrte er im Zelt bei ihr ein und sie dechte ihn mit einer Decke zu. — Gib mir ein wenig Wasser! — sagte er zu ihr, ich habe Durst! - Da öffnete fie den Milchschlauch und ließ ihn trinken, worauf sie ihn wieder zudeckte. Er aber sagte zu ihr: Stell dich an den Zelteingang. Und kommt semand und fragt dich und fagt: Ift semand hier?, so antworte: Nein! - Jael, Chebers Kalle, aber ergriff einen Zeltpflock, nahm den hammer in die Hand und schlich leise zu ihm. Dann schlug sie ihm den Pflock durch die Schläse, daß er in die Erde drang. Zener war nämlich eingeschlafen. Da wand er sich und starb .... So demutigte an fenem Tag Jahweh Kanaans Konig Jabin vor den Ifraeliten."  $\mathfrak{R}(4.15/23.$ 

Dieser Meuchelmord wird im folgenden Kapitel durch das sogenannte Deboralied, "eins der herrlichsten Denkmäler der hebräischen Literatur", wie christliche Schriftgelehrte dies Judengegeiser zu nennen belieben, gepriesen:

Besegnet sei die Jael vor den Weibern des Cheber... Sie sei im Zelt gesegnet vor den Weibern! Um Wasser bittet er, sie spendet Milch. In einer Ehrenschale reicht sie Sahne. Doch ihre Linke streckt sich nach dem Pslock und ihre Rechte nach dem Hammer. Sie hämmerte auf Sisera, durchschlug sein Haupt, zerschmetterte durchbohrend seine Schläse. Zu ihren Süßen sank er hin, siel nieder und blieb liegen. Zu ihren Süßen sank er nochmals hin und stürzte nieder. Wo er zusammenbrach, da blieb er liegen, hingestreckt.... So müssen alle, die Jahwehfeind sind, zugrunde gehen!" Ri 5,24/31.

Im übrigen stand dieser Meuchelmord bei Juda in derart gutem Gedenken, daß der Engel Gabriel, als er die Maria begrüßt, keine bessere Grußsormel sinden kann, als die aus dem "Deboralied": "Gesegnet seist du unter den Weibern." Ck 1,28.

"Dann versammelte Jehu das ganze Volk und sprach zu ihm: .... Ruft seht alle Baalspropheten, alle seine Diener und alle seine Priester zu mir! Keiner sehle! Denn ich habe ein großes Opfersest für den Baal vor! .... Und alle Baalsdiener kamen ...., und das Baalshaus ward voll von einer Ecke bis zur andern .... So kamen sie, Schlacht, und Brandopfer herzurichten .... Alls man mit der Zurüstung fertig war, sprach Jehu zu den .... Kriegern: Kommt und schlagt sie! Keiner darf heraus! Da schlugen sie sie mit dem Schwerte." 2 Kö 10, 18/27.

Judith "nahm ein Bad und rieb sich mit Myrrhenől ein. Auch frisserte sie sich, band einen Turban um und zog ihr Sest: kleid an ..... Sie band sich auch Sandalen an die Suße und legte Armspangen und Kettchen, Singerringe und Ohrringe und allen anderen Schmuck an. So machte sie sich zurecht, um aller Männer Augen, die sie schauten, zu bestechen." Jud 10,3/4. "Nun ging sie in dem Tal geradeaus, bis daß assyris sche Vorposten ihr entgegenkamen. Sie hielten sie an und fragten: Zu wem gehörst du? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? - Sie sagte: Ich bin eine Tochter der Bebraer und fliehe von ihnen, weil sie euch doch zum Fraß gegeben werden. Ich gehe nun zu Holofernes, eures Heeres Oberfeldherrn!" 11/13. "Da kam des Holofernes Wache her und seine Diener und führten sie ins Belt." 20. "Und alle erstaunten über die Schönheit ihres Gesichtes. Sie aber siel auf ihr Antlit nieder, um ihre Ehrfurcht ihm zu zeigen. Da hoben sie die Diener auf." 23. "Und Holofernes sprach zu ihr: "Trau, sei getrost, und keine Angst! Ich tue keinem Menschen se ein Leid!" 11,1. "Dann hieß er sie ins Speisezelt führen und leckere Speisen ihr vorsetzen und seinen eigenen Wein zu trinken geben." 12,1. "Und Kolofernes freute sich so über sie, und trank sehr vielen Wein, so viel er noch an keinem seiner Lebenstage se getrunken.", 12,20. "Und Judith war allein mit Holofernes, der. weinbeschwert, vorwärts auf sein Lager gesunken war." 13,2. Dann trat sie an die Saule des Bettes, die an des Holofernes haupte war und nahm sein Schwert davon herab. Dann trat sie näher an das Lager und packte seines Hauptes Haar und sprach: Gott Israels, an diesem Tage stärke mich! — Dann hieb sie zweimal voller Kraft in seinen Nachen und trennte ihm den Kopf vom Leib." 13,6/8. "Sie steckte es in ihren Lebensmittelsack. Dann gingen beide (sie und ihre Magd) wie gewohnt hinaus." 13,10.

"Als der Kürst (Antiochus) mit seinem für unüberwindlich geltenden Heere nach Persien kam, wurden sie im Tempel der Nanda erschlagen, da die Priester der Nanda eine List gebrauchten. Antiochus kam nämlich mit seinen Freunden an den Ort, als wollte er sich mir ihr vermählen, um die Schätze gleichsam als Mitgist zu erhalten. Als jener aber mit wenigen Begleitern in den heiligen Bezirk trat, schlossen sie nach des Antiochus Eintritt das Heiligtum ab. Dann öffneten sie in der Decke eine geheime Türe, warsen Steine herab und zerschmetzeterten den Fürsten. Dann hieben sie sie in Stücke und warsen die Köpse den Draußenstehenden zu. Für alles sei unser Gott gepriesen, der die Gottlosen preisgegeben!" 2 Makk 1,13/17.

Bu alledem halte der Leser die bedeutsamen Worte Ps 34,22:

"Den Frevler (also den Gegner Juda-Jawehs) rafft ein Unfall weg. Des Frommen (des Juden) Hasser mussen es bereuen."

## Molochismus

Wir hören in der Bibel immer wieder, daß Juda sedes Abschlachten der Nichtsuden wie überhaupt der Keinde Jahwehs als rituelles Jahwehopfer betrachtet (siehe Bann). Aber es gibt noch Menschenopfer anderer Art in der Bibel. War es doch vor der sogenannten Prophetenzeit in Israel allgemein geübter Brauch, auch eigene Bandengenossen, insbesondere die erstgeborenen Kinder, "Gott" zu Ehren zu schlachten. Genauer gesagt: sie zu brandopsern.

Dieser Gott war Moloch.

Und Moloch war Jahweh.

Das will besagen: der Jahweh der Urzeit und Moloch waren eins, waren dieselben Begriffe. Molochopfer waren Jahwehopfer. Für klar denkende Menschen ware dafur Beweis genug, daß Jahweh, nach der Bibel, von Abraham verlangt, er solle ihm seinen Erstaeborenen, den Isaak, als Verbren: nungsopfer darbringen. Beweis genug ware das rituelle Menschenopfer, das der sahwehgläubige Richter Tephte dars bringt: er schlachtete dem Jahweh seine Tochter (Ri 11). Nach übereinstimmender Ansicht der "heiligen Väter" hat er sie seinem Gögen verbrannt. Dabei hatte, nach der gleis chen Bibel, die Möglichkeit bestanden, sie durch ein Tieropfer auszulösen. Und da Tephte von dieser Bestimmung keinen Gebrauch machte, ist es klar, daß sie erst in viel späterer Zeit in die Bibel hineingefälscht wurde und Jahweh als Moloch nach wie vor auf Menschenopfern bestand. Dafür ist endlich noch der jüdischichristliche Erlösungsmythos Beweis: der Hinrichtungstod Jesu sei nichts anderes als ein rituelles Menschenopfer, ein Nitualmord, der vollzogen wurde, um den Götzen Jahweh zu versöhnen.

Dann bietet weiterhin die Bibel zahlreiche Beweise, wie wir sehen werden, an jenen Stellen, wo sie berichtet, wie streng jahwehgläubige Juden, so wie etwa die "frommen" Könige Salomo und Joas, dem Moloch unentwegt Menschen opfern. Und keineswegs ist es ein Gegenbeweis, daß Israels Pro-

pheten in schärsster Weise den Moloch bekämpsen, wie schon Lev 18,21 zeigt:

"Von deinen Kindern darfft du keines hergeben zur Weihe an den Moloch."

"In Grüsten schlachten sie Unschuldige. Ich aber (Jahweh) ward von ihnen abgetan." Hos 5,2.

"So opferten sie (die Juden) ihre Sohne und ihre Tochter den Damonen. Unschuldig Blut vergossen sie, das Blut der eigenen Sohne und der Töchter, die sie den Göhen Kanaans zum Opfer brachten." Ps 106,37 ff.

"Dann schlachteten sie ihre Söhne den Götzen, betraten sie noch am gleichen Tage mein Heiligtum, und so entweihten sie es auf diese Art. So trieben sie es inmitten meines Hauses." Ez 23,39.

Also sogar im eigenen Tempel Jahwehs fanden diese feierstichen Ritualmorde statt.

Wir müssen uns bei alledem nur vor Augen halten, daß das a.T., wie es uns vorliegt, erst ein späteres Werk ist, die Neusbearbeitung wesentlich älterer Vorlagen, in denen der moslochistische Jahwehdienst als selbstverständlicher jüdischer Brauch hingestellt gewesen sein muß. Die israelitischen Prospheten nun, als die wahren und weitschauenden "Weisen von Zion", sahen schaudernd ein, daß durch diesen Kult das südische Volk seiner raschen Selbstvernichtung entgegenging. Die Vibel, trots ihrer Bearbeitung, zeigt sa deutlich, daß ursprünglich sede Erstgeburt, sei es von Mensch oder Tier, dem Stammesgöten eigen war und ihm geschlachtet werden mußte; bereits die Abschlachtung der ägyptischen Erstgeburt in der Pesachnacht wird als ein solches Ritualopfer sür Jahsweh betrachtet:

Als der Pharao sich weigerte, uns freizulassen, totete Jahweh im Lande Agypten sede Erstgeburt vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstlingswurfe des Viehs. Darum opfere ich Jahweh seden männlichen Erstlingswurf und löse seden Erstgeborenen meiner Sohne aus." Er 13,15.

Bringt Jahweh dich ins Kanaaniterland..., dann tritt dem Jahweh alles ab, was den Mutterschoß durchbricht. Jeder Erstelingswurf des Viehs, was du hast, gehört, falls er männlich ist, Jahweh. Doch seden Erstlingswurf des Esels sollst du mit einem Schaf auslösen, und willst du nicht, dann zerbrich ihm

das Genick. Bei deinen Kindern aber mußt du jede männliche Erstgeburt auslösen." Ex 13,11 ff. Ebenso 34,20. Num 18,16. Diese Möglichkeit des Rückkauss und der Einlösung kann, wie gesagt, erst eine spätere Zeit gegeben haben. Wir sehen sa auch, wie Israel, trot der prophetischen Mahnung, von diesem Selbstmord abzulassen, nach wie vor seine Söhne und Töchter "durchs Leuer schicht", wie sich die Bibel ausdrücht. Das Menschenopser ist für Israel etwas ganz gewohntes. Alls z. Woabs Hauptstadt von Israel belagert wird, und der König von Moab keinen Ausweg mehr sieht,

"da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der nach ihm König werden sollte, und opferte ihn auf der Mauer als Brandopfer. Nun kam eine große Wut über Israel. Sie ließen von ihm und kehrten heim." 2 Kő 3,27.

Die Juden glaubten eben auch an die Wirkung des Mensschenopfers, das die Gottheit zwinge, dem Opfernden beizustehen. Mit anderen Worten: nach dem vollzogenen Menschenopfer ist für Israel die Stadt unüberwindlich.

Danach handelt denn auch Juda immer wieder: bereits Aaron goß ja den Juden ein "goldenes Kalb", also einen Moloch/Apis (Ex 32,4).

"Sie verließen also Jahweh und dienten den Baalen und Alftarten." Ri 2,13.

Das war also schon kurz nach Josuah, und es erhellt daraus, daß der Jude zwischen Baal und Jahweh kaum zu unterscheiden wußte. Beide waren eben im großen und ganzen nur verschiedene Namen für die eine alte menschenfressende Gottheit.

Auch der sahwehfromme Gideon sindet nichts dabei, das heißt: für ihn ist Molochismus und Jahwismus eins:

"Sie (die Israeliten) breiteten einen Mantel aus, und seder warf seinen Beutering darauf.... Gideon machte daraus ein Ephod (hier in der Bedeutung: Götzenbild, Scheusal) und stellte es in seiner Stadt Ophra aus. Und ganz Israel hurte ihm dort nach." Ri 8,25 st.

Es folgt darauf auch nicht die geringste Strafe seitens Jahwehs. Banz ähnliches wird Ri 17,4 ff berichtet: Ein Mann namens Micha gibt seiner Mutter 1100 Silberringe, die er ihr stahl, zurück. Und "sie sprach: Ich weihe dies Geld Jahweh aus meiner Hand für meinen Sohn, um darauf ein Bildnis mit Umhang zu machen." "Der Goldschmied machte daraus ein Bildnis mit Umhang. Dies kam in Michas Haus. Und dieser Mann, Micha, machte sich ein Gotteshaus, fertigte Ephod und Teraphim und weihte einen seiner Söhne, und der ward ihm Briester."

Und wieder mischt Jahweh sich in keiner Weise ein.

"Als aber Gideon tot war, hurten die Israeliten wieder mit den Baalen. Sie nahmen sich den Bundesbaal zum Schutzgott." Ri 8,33.

"Und wieder taten die Israeliten, was Jahweh mißsiel. Und sie dienten den Baalen und Alstarten und den Göttern Syriens, Sidons, Moads und den Göttern der Ammoniter und Phislister." Ri 10,6.

Daraufhin wird dann Jephte bestellt, dem Volke zu helsen. Und Jephte, der Jahwehpriester, opfert Jahweh — seine Tochter, d.h. er schlachtete sie ihm. Jahweh und Moloch sind also identisch.

"Damals baute Salomo eine Höhe für Kamosch, Moabs Scheu, sal... und für das ammonitische Scheusal Moloch." 1 Kö 11,7.

Non dem König Joas heißt es:

"Joas tat, was Jahweh gefiel". 2 Ko 12,3.

Und selbst unter diesem sahwehfrommen König ging der Molochdienst weiter:

"Nur die Höhen wurden nicht abgeschafft. Das Volk opserte und räucherte noch immer auf den Höhen." Ebd. 4.

Man sieht: selbst fromme Juden sahen keinen besonderen Unterschied zwischen Jahweh und dem Moloch. Ebenso wird (14,3) von dem König Amasja berichtet:

"Er tat, was Jahweh gefiel",

und gleich darauf heißt es:

Mur die Höhen waren/nicht beseitigt. Das Volk opserte und räucherte noch immer auf den Höhen." 14,4. Achaz "tat nichts, was Jahweh seinem Gott wohlgesiel.... Er sührte sogar seinen Sohn durchs Seuer.... Er opserte und räucherte an den Höhen, auf den Hügeln und unter sedem grünen Baume....."
2 Ko 16,2/4.

Der Jahwehdienst geht aber ruhig nebenher. Ebenda 17,16 heißt es von den Juden:

"Sie machten sich Gußbilder, zwei Kälber."

Nach 21,6 verbrannte auch Manasse als König von Juda seinen Sohn dem Moloch:

"Er führte seinen Sohn durchs Seuer."

### Erst König Josias

"verunreinigte auch das Tophet (die Seuerstätte) im Hinnom3tale, daß keiner mehr seinen Sohn oder seine Tochter durchs Seuer führe." 2 Kő 23,10.

Diesem grauenvollen Molochdienst entspricht sa auch die gesamte Vorstellung, die sich die Bibel von Jahweh-Moloch macht. Ist doch Jahweh ursprünglich nicht als ein surchtbarer blutsaufender Götze:

"Auf Kain und sein Opfer achtete er nicht" Gen 4,5—, eben weil Kain ihm Ackerfrüchte darbrachte, während Abel ihm blutige Opfer schlachtete. So ist das Blut überhaupt Jahwehs Eigentum:

"Des Fleisches Leben ist im Blute. Für den Altar habe ich es euch gegeben, um euch selbst Sühne zu schaffen. Denn Blut schafft Sühne durch das (infolge seines Vergießens hinge, opferte) Leben. Darum sage ich, Jahweh, zu den Söhnen Israels: Von euch darf niemand Blut genießen.... Denn sedes Fleisches Leben ist sein Blut kraft seines Lebensodems." Lev 17,11/14.

Dann ist Jahweh stets als der Seuers, sa, der Ofengott hins gestellt:

"Da ging die Sonne unter, und dichte Sinsternis kam. Da erschien ein rauchender Ofen und eine Seuerflamme, und zwisschen senen Stücken flog ,es' durch." Gen 15,17.

"Da erschien ihm (Moses) der Engel Jahwehs mitten im Seuer aus dem Dornbusch heraus. Der Dornbusch brannte im Seuer. Aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt." Ex 3,2.

"Als es am dritten Tage Morgen wurde, brachen Donner los und Blite. Eine schwere Wolke hing auf dem Berge.... Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil Jahweh auf ihn im Feuer niedergefahren war." Ex 19,16/18.

"Die Erscheinung der Masestät Jahwehs aber war wie ein fressendes Seuer auf dem Bergesgipfel vor den Augen der Sohne Israels." Ex 24,17.

"Auf Erden hat er dich sein großes Seuer sehen lassen. Und aus dem Seuer hast du seine Worte vernommen." Di 4,36.

"Wir hören aus dem Seuer seine Stimme.... Aber warum sollen wir sterben? Dies große Seuer frißt uns noch. Wenn wir noch länger Jahwehs unseres Gottes Stimme anhören, so sterben wir noch am Ende. Wo ist ein sterbliches Wesen, das die Stimme des lebendigen Jahweh aus dem Seuer hat reden hören, wie wir, und blieb leben." Dt 5,21/23.

"Ein Seuer loht in meiner (Jahwehs) Nase und lodert bis 314 Höllentiefen, versengt das Land und sein Gewächs, setzt in Brand die Grundfesten der Berge." Dt 32,22.

"Zur rechten Zeit, Jahweh, machst du dein Angesicht zur Seuersesse, die sie (die Seinde Juda-Jahwehs) mit ihrer Glut vernichtet, und Seuer frist sie auf." Ps 21,10.

### Dazu noch die folgende Molochopferszene:

Die Aaronssöhne Nadab und Abihu aber nahmen seder seine Kohlenpsanne, taten Seuer hinein, legten Weihrauch darauf und brachten vor Jahweh ein ungehöriges Seuer, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Seuer von Jahweh aus und verzehrte sie. So starben sie vor Jahweh. Da sprach Moses zu Aaron: Dies ist es, was Jahweh sagen will: An denen, die mir nahestehen, zeige ich mich als heilig und herrlich vor dem ganzen Volke. Lev 10,1/3.

Und noch der Bericht über einen besonders feierlichen Rietualmord:

"Um die Zeit der Darbringung des Speiseopsers trat nun der Prophet Elias hin und sprach: Jahweh, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels! Heute werde kund, daß du Gott bist in Israel und ich dein Knecht und daß ich all dies auf dein Gesheiß getan habe. Erhöre mich, Jahweh, erhöre mich, daß dies Volk erkenne, daß du, Jahweh, der wahre Gott bist! Lenke ihre Herzen herum! Da siel Jahwehs Seuer herab, verzehrte das Brandopser, das Holz, die Steine und das Erdreich und leckte das Wasser im Graben auf. Das ganze Volk sah es.... Da sprach Elias zu ihnen: Ergreist die Baalspropheten! Kelener von ihnen entkomme! Sie ergrissen sie. Elias sührte sie an den Kisonbach und schlachtete sie dort ab." 1 Kö 18,36/40.

Schauen wir uns zum Schlusse noch die Namen Jahweh und Moloch an. Wir wollen dabei ganz absehen von einer neueren Annahme, nach der das Wort moloch phonizischen Ursprungs ist, auf Mel-comor, Opferschaf zurückgehe und somit weiter nichts bedeutet als "Opfer". Diese Theorie er-

klart uns nichts, aus dem einfachen Grunde, weil die Bibelberichte wahrlich schon klar genug sind und ganz einwand: frei ausdrücken, daß die dem Moloch dargebrachten Menschen diesem Gögen geopfert wurden. Demgegenüber scheint mir die ältere Erklärung einfacher und einleuchtender zu sein: Jahweh ist, wie unter Vielgötterei näher erklärt wird, nur ein Eigenname, kein Gattungsbegriff, wie etwa "Gott". Ein Name also, der ihn unter anderen seiner Alrt näher bezeichnen soll. Dagegen ist Moloch ein Gattungsbegriff. Es bedeutete ursprünglich nichts anderes als "der Herrschende", "der Königliche". Das Wort kommt nämlich von Melek = Herrscher = König her. Und so ist Moloch nicht etwa ein Gote, der Moloch heißt, sondern einer, der ein "Gebietender", "Herrschender", ein König ist. Ein "König", von denen es natürlich mehrere geben kann. Und einer dieser "Konige lichen" hieß eben Jahweh. Ist doch Moloch nur eine andere Vokalisierung von Melek (Melech), — das Hebraische schrieb sa nur die Mitlaute, nicht die Selbstlaute. Um es dem Leser noch klarer zu machen: Melech wurde geschrieben Mich, und das kann ebensogut Melech heißen wie Moloch. So haben wir denn auch im a.T. gang klar den Ausdruck "Melek Jahweh": "Jahweh ist König ewig und immerdar" (Ex 15,18), was man ebensogut übersetzen konnte mit: "Iahweh ist Moloch ewig und immerdar."

#### Moral

Von der biblischen Moral kann ich hier lediglich Stiche proben geben. Ist doch dieses ganze Bibellexikon nichts als ein furchtbares Beispielbuch der Judene, Jahwehe und Bibelmoral.

### Beginnen wir:

Als die Juden Ägypten zu verlassen sich anschicken, gibt ihnen ihr Jahweh den Befehl, von den Agyptern Gold, und Silberschmuck und kostbare Gewänder zu "leihen" und dann zu unterschlagen:

"Und Jahweh sprach zu Moses: "Und ich verschaffe diesem Volke bei den Agyptern Wohlwollen, daß ihr nicht leer abziehet, wenn ihr gehet. Die Weiber sollen sich bekihren Nachbarinnen Gold, und Silberschmuck ausbitten und Gewänder. Dann leget sie euren Söhnen und Töchtern an und entwendet sie den Agyptern." Ex 3,21/22.

"Und Jahweh sprach zu Moses: Noch eine Plage bringe ich über den Pharao und Agypten, hernach .... jagt er euch gewaltsam sort. Schärfe dem Volk ein, sie sollen, Männer wie Weiber, von den Bekannten silbernen und goldenen Schmuckerbitten. Und Jahweh stimmte die Agypter dem Volke günstig, dazu galt der Mann Moses sehr viel in Agypten, bei Pharaos Dienern wie beim Volke." Ex 11,1/3.

Die Israeliten aber hatten nach Mosis Worten gehandelt, und so erbaten sie sich von den Agyptern Silber, und Goldschmuck und Kleider. Jahweh aber hatte die Agypter dem Volke günstig gestimmt, und er ließ sie bitten, und sie gewannen sich die Agypter. Ex 12,35.

Bu dieser Riesenunierschlagung bemerkt Rom durch den Mund des "heiligen" Kirchenlehrers Irenaus:

"Die Agypter schuldeten dem Volk nicht nur tote Dinge, sons dern auch das Leben, wegen der früheren Güte des Patriarschen Josef. Die Israeliten vermehrten auch die Habe der Agypter durch den langen Frondienst. Was war also Unrechstes dabei, wenn sie von Vielem weniges nahmen?"

Und damit nur ja keiner glaube, Rom urteile heute "moras lischer", höre man noch, was Prälat Dr. Max Heimbucher dazu sagt 1):

<sup>1) &</sup>quot;Bas sollst Du über das Alte Lestament wissen?". Paderborn 1937. Seite 85 f.

"Sie gaben die erbetenen' Sachen nicht mehr zuruch. Gott erlaubte also seinem Volke, die Agupter zu bestehlen? Allein davon kann keine Rede sein. Vielmehr scheinen die Agypter, welche selbst zuletzt die Israeliten zu schleunigem Abzug aus dem Lande drängten,.... auf die Rückgabe von vornherein verzichtet zu haben. Tedenfalls besaßen die Agupter Gottgegenüber kein unbeschränktes Eigentums: recht. Gott, der Geber alles Guten, ist berechtigt und halt es oft für angezeigt, das, was er den Menschen freiwillig geschenkt hat, ihnen wieder ju nehmen und anderen zuzuwenden. Ja, ist dies nicht sedesmal der Sall, wenn er einen Menschen aus dem Leben abberuft? Mußt du deine Habe nicht einem anderen hinterlassen?' (Sir 14,15.) Gott konnte den Ifraeliten auch gestatten, die entliehenen Sachen als Entlohnung für die so lange in Agypten geleisteten Frondsenste sowie als Entschädigung für die dort zurückgelassenen Grundstücke zu behalten."

Wir müssen sagen, das ist eine Moral, die etwa dem Rechtssanwalt eines der ehemaligen Berliner Ringvereine alle Ehre machte. Natürlich auch einem römischen Prälaten. Aber die Herren von den Ringvereinen sitzen, das ist der Unterschied, um das Deutsche Volk vor der Pest dieser Gangstermoral zu schützen, heute in den Zuchthäusern und in Sicherheitsverswahrung.

Nun weiter: Der Jude Josef Jakobsohn stellt sich unter ans berem auch als rechter südischer Schieber vor: seine südische Sippschaft kauft Getreide bei ihm, das nicht ihm, sondern dem Staat gehört. Josef natürlich schiebt ihnen dieses Volkssgut ohne Bezahlung zu. Er verbrennt gewissermaßen ihre Schecks:

"Josef befahl aber, ihre Gerate mit Korn zu füllen und sedem sein Geld wieder in seinen Sack zu legen und ihnen Zehrung auf den Weg zu geben." Gen 42,25.

"Hierauf gebot er (Josef Jakobsohn) seinem Hausverwalter: "Külle die Säcke der Männer mit Korn, so viel sie wegschaffen können, und lege eines seden Geld oben in seinen Sack!"
Gen 44,1.

Selbst untereinander können die Juden das Schieben nicht lassen:

"Hütet euch aber vor dem Banngute," — also vor senen Teislen, die den Priestern zugesprochen waren — "daß ihr es nicht verschiebet." Jos 6,18.

Sogar sudische Hohepriester sind Schieber:

"Da glaubte Memelaos (ein Jude, der Hoherpriester werden sollte) eine günstige Gelegenheit gesunden zu haben und schenkte einige goldene Tempelgeräte, die er beiseite gebracht, dem Andronikos. Andere hatte er nach Tyrus und den umpliegenden Städten verkausen können." 2 Makk 4,32.

Nur untereinander ist dem Juden das Wuchern verboten:

"Wer darf auf deinem heiligen Berge weilen? (Pf 15,1) ..... Wer sein Geld nicht auf Zinsen leiht, und gegen Unschuld nicht Bestechung nimmt (5)."

Bezeichnenderweise ist dieser Psalm nicht an die Rassesuden, sondern an die künstlichen Juden, die Proselyten, gerichtet. Der Wucher an Nichtsuden soll Monopol der Juden bleiben. Weitere Stichproben nun ohne Erläuterung:

"Wenn semand seinen Knecht oder seine Magd mit dem Stock prügelt, und es stirbt eins unter seiner Hand, so werde es gessühnt. Abersteht es aber einen oder zwei Tage, dann werde es nicht gesühnt. Denn um sein Geld geht es." Er 21,20.

Simson wettet mit seinen Hochzeitgästen um 30 Festgewänster, daß sie sein (völlig blödsinniges) Rätsel nicht lösen könnsten. (Ri 14,12.) Simsons Weib aber verriet die Lösung. Und Simson wird wütend:

Dann überkam ihn der Geist Jahwehs. Und er ging hinab nach Askalon und erschlug dort 30 Mann. Diesen nahm er ihre Kleider und gab die Festgewandung den Kätsellösern." 14,19.

Ein Mann vom Stamme Levi, der seine Nebenfrau bei sich hatte, herbergte in Gibea, bei einem alten Manne, der sich thnen gastfreundlich erwies.

Da umringten die Männer der Stadt, Teufelsbuben, das Haus, klopsten an die Türe und sprachen zu dem alten Mann, dem Herrn des Hauses: Gib den Mann heraus, der in dein Haus gekommen, daß wir mit ihm verkehren! Da ging der Mann, der Hausherr, zu ihnen und sprach zu ihnen: Nicht doch, meine Brüder! Tut doch nichts Böses! Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen, dürft ihr keine solche Schandstat tun! Da ist meine sungfräuliche Tochter und ihr Mädchen. Ich will sie herausgeben. Die könnt ihr vergewaltigen. Aber diesem Manne dürft ihr keine solche Gewalttat antun! — Aber die Männer wollten nicht auf ihn hören. Da packte der Mann seine Nebenfrau und brachte sie ihnen auf die Straße. Und sie

verkehrten mit ihr und zerarbeiteten sich die ganze Nacht." Ri 19,22 ff.

Ganz folgerichtig ist denn auch die Heiligsprechung des notorischen Lumpen die moralische Spike des neuen Testamentes:

Wer von euch, der 100 Schafe hat und eins davon kommt ihm weg, läßt nicht die 99 in der Steppe und geht dem Versirrten nach, dis daß er es sindet? Und wenn er dann heimkommt, ruft er alle seine Freunde und die Nachbarsleute zussammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir! Ich habe mein verirrtes Schaf wiedergefunden! — Ich sage euch: Genau so wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünsder, der sich bekehrt, als über 99 Gerechte, die sich nicht zu beskehren brauchen!" Ck 15,4/7.

Nach der Lehre Roms wird somit etwa ein Meuchelmörder unbedingt selig, falls er nur die sogenannte "unvollkommene Reue" empfindet, d. h. wenn er seine Tat lediglich aus Angst vor der Hölle, d. h. aus Glaubensgründen, bedauert. — wie der Raubmörder am Kreuze, dessen Heiligsprechung Jesus selber vollzieht (Lk 23,43). Damit können wir unseren Blick in die Zibelmoral füglich schließen.

#### Mord

### (Siehe auch Bann, Suhrermord, Meuchelmord)

Aberall, wo der Jude hinkommt, kommt er als Mörder. Wo er herrscht, verankert er seine Herrschaft in Mord. Dem ewigen Menschheitseinde ist kein Leben heilig, nur das seine. Ich brauche keine Beispiele aus Geschichte und Gegenwart zu nennen. Lediglich das Lehrbuch des heiligen Mordes lasse ich sprechen, das Lehrbuch der Stedingermörder, der Ketzerichter, der Hexenbrenner, der Churchills und Halisaxe. Als Israel in die Nähe von Arad in Kanaan kommt,

"da machte Israel Jahweh ein Gelübde und sprach: Gibst du dies Volk in meine Hand, dann banne ich ihre Städte! Und Jahweh erhörte Israel und gab den Kanaaniter preis. Und es bannte sie und ihre Städte. Die Stätte nannte man Chorma (= Ode)." Num 21,2 f.

### Die Israeliten

Jogen gen Midian zu Seld und schlugen alles Männliche.... Dann sührten die Israeliten die Weiber und die Kinder Misdians gefangen sort.... Und brachten die Gesangenen zu Moses und dem Priester Eleazar und zum israelitischen Kashal<sup>1</sup>)... Moses aber ward über die Herrsührer zornig.... und sprach zu ihnen: Habt ihr alles Weibliche am Leben gelassen? ..... Nun tötet alles Männliche unter den Kindern! Und sedes Eheweib tötet! Dagegen laßt sür euch am Leben noch alle unverheirateten Mädchen!" Num 31,7/18.

"Von Menschenwesen betrug die Zahl der weiblichen ledigen Personen insgesamt 32 000 Seelen." Ebd. 35.

### Moses erzählt triumphierend:

"Da gab ihn (den König Sichon) unser Gott Jahweh uns preis. Wir schlugen ihn samt seinen Söhnen und seinem ganzen Volke. Damals nahmen wir auch alle seine Städte und bannten sede Stadt. Selbst schwächliche Männer, Weiber und Kinder. Niemanden haben wir entrinnen lassen." Dt 2,33.

Nachdem Josuah die Leute von Ali durch Hinterlist in seine Hand bekommen hatte,

"erschlug Israel alle Insassen Ais im Felde, in der Steppe.... So sielen alle vollzählig durch des Schwertes Schärse. Dann wandte sich ganz Israel gegen Ali und schlug es mit des

<sup>3)</sup> Fast alle Überseber schreiben: die Bemeinde. Aber damit ist das hebraische Dehol nicht wiedergegeben. Zudem ift Kahal jedem Judengegner geläufig.

Schwertes Schärfe. Alle, die an senem Tage sielen, Männer und Frauen, waren es 12000." Jos 8,24.

"Den König von Ai aber ergrissen sie lebendig, dann führten sie ihn vor Josuah...." ....der "henkte ihn bis zum Abend an den Pfahl. Erst nach Sonnenuntergang ließ er seinen Leichnam vom Pfahl nehmen. Dann warf man ihn vor den Eingang des Stadttores und errichtete darüber einen großen Steinhausen, bis auf den heutigen Tag." Jos 8,23/29.

"Und Josuah zog nach Libna.... Jaweh gab auch dieses samt dem Könige in Israels Hand, und es schlug es mit des Schwertes Schärfe, sowie alle anderen Leute darin. Es hatte keinen einzigen übrig gelassen." Jos 10,29 f. "Und Jahweh gab Lachis in Israels Hand. Es nahm es am zweiten Tage ein und schlug es mit des Schwertes Schärfe, sowie alle anderen darin, ganz wie es in Libna getan." Jos 10,32.

"Dann kehrte Josuah um und eroberte Chasor.... Und sie schlugen darin alle Leute mit dem Schwertes Schärfe. Kein Hauch war mehr übrig geblieben." Jos 11,10 f.

Die Israeliten aber nahmen die ganze Beute aus senen Städten und das Vieh für sich. Nur die Menschen alle hatten sie mit des Schwertes Schärfe bis zur Vernichtung geschlagen. Keinen Hauch hatten sie übrig gelassen." Jos 11,14.

"Und Gilead besetzte die Jordansurten nach Ephraim. Sagien nun die Flüchtlinge Ephraims: ich möchte hinüber! — so fragten ihn die Männer Gileads: bist du ein Ephratiter? Sagte er: Nein! — dann sagten sie zu ihm: Sage doch Schibboleth (,2lhre')! Saget er Sibbolet, weil er nicht richtig sprechen konnte, dann griffen sie ihn und metzelten ihn an den Jordan; sluten. So sielen damals aus Ephraim 42 000." Ri 12,5 s.

"Israels Mannschaft aber kehrte zu den anderen Bensamiten zurück und schlug sie mit des Schwertes Schärfe, außerhalb der Städte arme Wichte dis zum Vieh, alles was sich vorfand. Auch alle vorgefundenen Städte steckten sie in Brand." Ri 20,48.

Die elf Stämme Israels hatten gegen den zwölsten, Benjamin, gekämpst und fast alle, besonders auch die Frauen ermordet (Ri 20).

"Da tat es den Israeliten leid um ihren Bruder Bensamin, und sie sprachen: Heute ist ein Stamm aus Israel ausgerissen. Wie können wir den Ubriggebliebenen zu Weibern verhelfen? Wir haben ja bei Jahweh geschworen, daß wir keine unserer Töchter an sie verheiraten wollen." 21,6. Nun sinden sie, daß zusällig die Leute von Jabes in Gilead den Krieg nicht mitzgemacht hatten. "Da sandte der Kahal 12000 der tapsersten

Männer dorthin und befahl ihnen: Gehet hin und schlaget die Einwohner von Jabes mit des Schwertes Schärse, auch Weisber und Kinder. Und so sollt ihr es machen: schlachtet Jahweh alle Männer und Weiber, die schon mit Männer zu tun hatten. — Da sanden sich unter den Einwohnern von Jabes 400 jungfräuliche Mädchen, die noch mit keinem Manne zu tun gehabt. Diese brachte man in das Lager Silo in Kanaan." 21,10 ff.

Salomos erste Regierungstat ist ein Mordbesehl gegen seinen Bruder:

"So wahr Jahweh lebt, der mich erwählt hat und der mich auf meines Vaters David Thron setzte....: noch heute sei Abonias des Todes!" 1 Kő 2,24.

Jehu, der von den Priestern neu eingesette König von Juda, läßt die 70 Söhne seines Vorgängers umbringen:

"Nehmt die Häupter der Männer, der Söhne eures Herrn, und kommt morgen zu mir! — Da ergrissen sie des Königs Söhne und schlachteten sie ab, 70 Mann. Dann legten sie ihre Köpfe in Körbe und schickten sie nach Jezreel." 2 Kö 10,6 st. "Hierauf erschlug Jehu alle, die von Achabs Hause.... übrig

"Hierauf erschlug Jehu alle, die von Achabs Hause.... übrig waren, ebenso alle seine Verwandten, Vertrauten und Pries ster. Keinen einzigen ließ er übrig." Ebd. 11.

Die Juden schlugen alle ihre Feinde sürchterlich mit Schwert und Mord und Tod. Mit ihren Hassern taten sie nach Gutsdünken. So töteten die Juden und vernichteten in der Burg von Susan 500 Mann... Und die zehn Söhne Hamaus brachten sie ums Leben..." Esth 9,5/10. "Die anderen Juden in des Königs Landen... schafften sich Ruhe vor ihren Seinden und töteten bei ihren Hassern 75 000." Esth 9,16.

In Ephron "vertilgte er (Judas) alles Männliche durch das Schwert, zerstörte die Stadt, nahm ihre Beute und zog durch die Stadt über die Erschlagenen weg." 1 Makk 5,51.

"Mit Jahwehs Willen eroberten sie (die Juden) die Stadt und richteten ein unsägliches Blutbad an, so daß der nahe zwei Stadien breite See von hingestossenem Blut erfüllt erschien." 2 Makk 12,16.

Damit nun keiner komme und werse mir vor, ich habe die Bibel salsch verstanden, und alles das sei "aus der damaligen Zeit zu begreisen", will ich nur, gerade zu diesen "vermeintslichen Anstößigkeiten der Bibel", noch ansühren, wie Rom seinen Mordsahweh heute noch zu rechtsertigen sucht. Es ersklärt dazu nämlich noch 1937, und zwar in einem bischöslich

gutgeheißenen Buche: "Die heidnischen Völker hatsten als solche keine Daseinsberechtigung —", sie hätten sich sa bekehren können! — So schwaft der Franzisskanergelehrte P. Bierbaum aus der Schule in einem Werk, das den Deutschen unserer Tage das a. T. wieder innerlich nahebringen und ihnen alle "Anstößigkeiten" wegdisputieren soll.). Dieser gleiche gemütvolle Jünger des "lieben Poeverello" von Alssis, der bekanntlich sedeseiner Läuse "Schwesster Laus" nannte, sagt denn auch in dem gleichen Werke von dem Meuchelmord der Judith: dieser Mord

"muß als Tat in dem Religionskrieg zwischen Heidentum und Offenbarung gewertet werden" (Seite 70).

Also: Mord und Meuchelmord werden heute noch im weltanschaulichen Kampfe für durchaus erlaubt erklärt, da der Nichtchrist "als solcher" ja überhaupt kein Lebensrecht besitzt.

Wir Deutschen Nichtchristen wissen also setzt genau, daß wir, falls Rom in Deutschland wieder die Macht gewänne, auch im humanen 20. Jahrhundert kein anderes Schicksal hätzten als die 4500 von Verden an der Aller und die Bauern von Altenesch.

<sup>1)</sup> D. Bierbaum, "Anftogiges im alten Teftament", Revelaer 1937, Seite 47.

## Nächstenliebe

Nächstenliebe ist der schärsste Gegensatz zur Volksgemeinsschaft, sowie sie als Gebot für den Nichtsuden hingestellt wird. Für den Juden selber ist sie sedoch gerade der Ausdruck seiner Volksgemeinschaft. Die Bibel ist darin sehr klar:

"Du sollst nicht deinen Bruder in deinem Herzen hassen." Lev 19,17.

"Du sollst nicht rachgierig sein und nicht deines Volkes Söhenen grollen. Liebe deinen Nächsten wie einen deinesgleichen. Ich bin Jahweh." Lev 19,18.

Wir haben hier also überdeutlich die Vorschrift, den Volksz genossen als solchen zu "lieben". Dieser Volksgenosse ist "der Nächste", und kein anderer. Auch aus den folgenden Vorschriften wird das ganz klar:

"Du sollst von deinen Brüdern keinen Zins nehmen, weder Zins für Geld noch für Speise, noch Zins für irgend etwas Leihbares. Vom Gosim darfst du Zins nehmen, aber von deinen (südischen) Brüdern nicht fordern, auf daß Jahweh dein Gott dich segne in all deiner Hände Werk, in dem Lande, wohin du kommst, es zu besetzen." Ot 23,20 f.

"Leihst du Geld meinem Volk (meinem Volk!), den Armen bei dir, so sei ihm nie wie ein Wucherer. Zins sollt ihr ihm nicht auslegen." Ex 22,24.

Wenn nun das n.T. demgegenüber die allgemeine Mensichen, und Nächstenliebe vorzuschreiben scheint, so muß sich das in sedem nichtsüdischen Volke gegen das eigene Volk auswirken. Hier ist sa der "Bruder" nicht mehr der Volksgenosse, sondern der auf den gleichen Bibelglauben schwörende, ganz gleich ob er dem eignen Volke angehört oder Mongole, Neger, Indianer, Türke oder Jude ist. Diesen "Brüdern im Glauben" und ihnen allein gelten die Liebesgebote des n.T.:

"Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst." Mt 19,19, wo sich Jesus, d. h. der jüdische Schreiber des Matthäus: Evangeliums ausdrücklich auf Lev 19,18 bezieht. Nur sind seht die Verhältnisse anders: der Gläubige und nicht mehr der Volksgenosse ist der Bruder, — obschon auch im n.T. noch oft die echt südische Ansicht vertreten ist, nur der Jude

sei ein Mensch, die Nichtsuden dagegen Hunde. Ich nenne hier Mt 15,22/28:

Da kam eine Kanaänerin aus sener Gegend, die rief: Erbarm dich meiner, o Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem Teufel arg geplagt! — Er aber würdigte sie keines einzigen Wortes. Da traten seine Jünger vor ihn hin und baten ihn: "Schick sie doch weg! Sie schreit sa hinter uns her! Doch Jesus sprach zu ihnen: Ich bin allein zu den versirrten Schasen des Hauses Israel gesandt! — Da kam sie her, siel vor ihm nieder mit den Worten: Herr, hilf mir doch! — Er aber erwiderte: "Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwersen! Doch sie entzgegnete: "Gewiß, Herr! Doch auch die Hunde fressen von den Brocken, die von dem Tisch ihrer Herren fallen!" Nach dieser Selbsterniedrigung heilt dann Jesus die Tochter der Frau.

Daran sehen wir so recht, was es im Innersten mit der Nächstenliebe auf sich hat, mit dieser Liebe, von der die südischen Schreiber ihren Jesus so oft reden lassen:

"Ihr habt gehört: zu den Alten wurde gesagt: "Du sollst nicht töten!' (Dt 19,10; Ex 20,13); und wer tötet, wird dem Gericht versallen. — Ich aber sage euch: Wer seinem Bruder (nur) zürnt, wird dem Gericht versallen! Wer seinen Bruder "Raka" schimpst, der wird dem hohen Rat versallen. Und wer ihn "gottlos" heißt, versällt dem Seuer der Hölle." Mt 5,21 f.

Hat dein Bruder gegen dich gefehlt, geh hin, stell ihn zur Nede, sedoch nur unter vier Augen. Hört er daraushin auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Doch hört er nicht, dann nimm noch einen oder zweie mit dir, damit durch zweier oder dreier Zeugen Mund die ganze Angelegenheit sestgestellt werde. Hört er dann auch auf diese nicht, so sage es dem Kahal (= der Versammlung). Hört er sedoch auch auf den Kahal nicht, dann sei er dir wir ein Goi und öffentlicher Sünder." Mt 18,15/17.

Darauf ging Petrus zu ihm hin und fragte: "Herr, wie oft muß ich meinem Bruder verzeihen, wenn er gegen mich gestündigt hat? Etwa bis zu siebenmal?" Und Jesus sagte zu ihm: "Nein, ich sage dir, nicht nur bis zu siebenmal, vielmehr siebenundsiebenzigmal!" Mt 18,21 f.

Wir haben hier wieder das "Gesetz mit den doppelten Bö, den": unter sich selbst sollen die künstlichen Juden, die christ, lichen Bibelgläubigen Liebe üben:

"Euer Glaube nimmt stets zu, und auch die gegenseitige Liebe ist bei euch allen übergroß." 2 Thess 1,3.

Sie sollen sogar den Seind lieben:

Ihr habt gehört, es ward gesagt: "Aug' um Aug', Jahn um Jahn!" Ich aber sage euch: Leistet dem Bösen keinen Widerstand. Vielmehr, schlägt einer dich auf die rechte Backe, so halt ihm auch die andere hin. Und wer dir vor Gericht den Rock abstreiten will, dem laß auch noch den Mantel! Wer dich zu einer Meile zwingt, mit dem geh auch noch die zweite.... Ihr habt gehört, es ward gesagt: "Du sollst deinen Nächsten lieben. Doch hassen magst du deinen Seind." Ich aber sage euch: Liebet eure Seinde und betet für die, die euch verfolgen, auf daß ihr Kinder eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist!" Mt 5,38 st.

Hiermit ist also seder Schusterei ein Freibrief gegeben. Das heißt: man hat seden Angriss des in Juda oder Rom organisserten Iraelitentums über sich ergehen zu lassen. Jeder Einbruch dieser überstaatlichen, mit der Bibel ausgerüsteten Mächte in die Rechte des eigenen Volkes und Staates, sede Bedrohung von Freiheit und Eigentum und Erbe ist in dristlicher Seindesliebe hinzunehmen. Ja, das Deutsche Volk, besonders der Deutsche Bauer hat über ein Jahrstausend danach gelebt, — und noch um 1800 gehörte ein Orittel des Deutschen Bodens dem geliebten Feinde, der Kirche, die noch heute, abgesehen vom Staate, der größte Grundbesitzer Deutschlands ist. Aber diese Kirche, dies Großifrael selbst hat sich für den eigenen Gebrauch diese Gebote der Feindesliebe durch andere ergänzt, und diese Ergänzung kommt einer Aussehung gleich:

Doch meine Seinde, die nicht wollen. daß ich ihr König seis bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder!" Lk 19,27.

Also die Nächsten, und die Feindesliebe haben für die Jahwehpriester sehr schnell ihre Grenzen. Während man mit Paulus (Hebr 3,1) die Juden als "seine heiligen Brüder" ansieht, verflucht man seden, der anders zu denken wagt:

"Ich wiederhole, was ich eben sagte: wer euch das Evangelium anders predigt, als wie ihr es empfangen habt, der sei verslucht!" Gal 1,9.

"Es ist sa nur gerecht von Jahweh, wenn er euren Bedängern mit Bedrängnis heimzahlt und euch Bedrängten mit Erzguichung lohnt samt uns, wenn sich der Herr Jesus vom Himz

mel her mit seinen Engelscharen (Zebaoth) in Seuerslammen offenbart. Und Vergeltung übt an denen, die Jahweh nicht kennen und auch an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Mit ewigem Verderben werden sie es büßen." 2 Thess 1,6/9.

Und wenn es Rő 12,14 salbungsvoll heißt:

"Segnet die, die euch verfolgen; segnet sie! Verflucht sie nicht!", so sehen wir das echte Gesicht Großisrael-Roms da, wo dieser gleiche Paulus 1 Kor 16,22 sagt:

"Wenn einer nicht den Herrn (Jesus) liebt, der soll verflucht fein! Marana tha!"

Dann fährt dieser Jude wieder unmittelbar darauf schmals zend fort:

"Des herrn Jesu Liebe sei mit euch!"

Der Leser weiß damit, was biblische Nächsten- und Seindliebe ist.

### Nihilismus

(Siehe auch Völkervernichtung / Mord / Judenrache / Menschheitshaß)

Unter dem Nihilismus der Bibel verstehen wir hier den Haß und den Vernichtungswillen des niederrassigen Bibels volkes jedem Höheren, jedem Höherrassigen, überhaupt geisstig und wirtschaftlich Eigenständigen gegenüber. Jenen ewigen Haß des wirtschaftlichen, seelischen und rassischen Welts, Proletariates', als das sich ganz bewußt das südische Volk und, in seiner Nachfolgeschaft, auch der Christ fühlt. Schon Paulus erklärt die gesamte Kultur für nichtig, und eben aus dem Grunde, weil an ihr die Besten der Völkerschaffen und schafften. Im Gegensach dazu predigt er, der häßliche kleine Jude, den Aufstieg des geistigen und körperslichen Proletariates und die Vernichtung aller Werte, die Hochrassige schusen:

"Wir aber künden Christus als den Gekreuzigten, den Juden zwar ein Argernis, den Heiden eine Dummheit.... Aber die Dummheit Gottes ist weiser als die Menschen, die Schwach; heit Gottes stärker als die Menschen. Meine lieben Brüder, schaut doch hin, was für Leute unter uns berusen sind. Da gibt es nicht besonders viele, die weise sind im Sinne der Welt, nicht viele Mächtige und Edle. Nein, was der Welt als dumm gilt, hat Gott erwählt um die Weisen zu beschämen. Und was die Welt als schwach bezeichnet, hat Gott erwählt, die Starken zu beschämen. Und was der Welt als niedrig und versächtlich gilt, sa was ihr gar nichts gilt, hat Gott erswählt, um das, was etwas gilt zunichte zu mas chen!" 1 Kor 1,23/28.

So fühlt sich sedes Mitglied der Bande Jahwehs den gesuns den und freien Völkern gegenüber als haß, und neiderfüllter Prolet, und die Bibel ist von Ansang an auf die Diktatur dieses südischen Proletariates gerichtet, damit es so aus dem verächtlichen Stande herauskomme und die Schätze der Völker sür sich gewinne. Alles zielt somit auf den Sturz der sanatisch und satanisch gehaßten höherrassigen Kührerschicht der Völker hin, auf die Zerstörung aller von diesen "Vorsnehmen" (Esth 11,10) geschassenen Kulturwerte, aber auch auf die Albschlachtung der Vauern sowie des arbeitsamen

Mittelstandes, "daß Berge von ihrem Blut triefen", und der "Gestank von ihren Leichen" weithin die Lust verpeste (Tel 34,8).

Das also sind die zerstörenden südischen Revolutionszettes lungen, die die Welt immer wieder erlebte. "Wir, die wir uns als Retter der Welt hinstellen," so gesteht der Jude Oskar (!) Levy¹), "sind nichts anderes als die Versührer, Zerstörer, Brandstister und Henker der Welt."

Und nun lasse der Leser dies ganze biblische Grauen auf sich wirken:

"Von sett an breite ich (Jahweh) Surcht und Schrecken vor dir auf die Völker unter dem ganzen Himmel. Sobald sie von dir hören, sollen sie zittern und beben." Dt 2,25.

"Er (Jahweh) gibt auch ihre Könige in deine Hand, und du tilgst ihren Namen unter dem Himmel. Niemand hält vor dir stand, bis du sie vertilgt hast." Dt 7,24.

"In Elam seize ich dann nieder meinen Thron, vernichte dort den König samt den Kürsten. Ein Spruch Jahwehs." Jer 49,38. "Durch gleiche Todesart bekamen alle (Agypter) insgesamt unzählige Leichen. Denn zum Begraben reichten die Leben, den nicht aus, weil ihre edelste Nachkommenschaft mit Einem Schlag vernichtet ward." Weish 18,12.

Der Starken Bogen ward geknickt; doch Strauchelnde beshalten ihre Kraft. Um Brot verdingen mussen sich die, die vorsdem satt, und Hungrige erguicken sich. Die Unfruchtbare hat sieben Kinder. Die Kinderreiche welkt dahin. Jahweh kann toten und beleben, zum Grabe führen und davor bewahren. Er richtet den Bettler vom Staube auf, erhebt den Armen aus dem Kot und läßt sie sich neben Kürsten setzen. Er weist ihnen einen Ehrensit an für immer. Sam 2,4/8.

"Da ging ein Licht auf wie die Sonne. Die Jammervollen wurden seht erhöht, und sie verzehrten die Vornehmen." Esth 11,10.

In der Pesach-Mordnacht "ist ein großes Gesammer im ganzen Lande Agypten... Aber gegen keinen der Israelisten streckt auch nur ein Hund die Zunge heraus, weder gegen Mensch noch Vieh, daß ihr erkennet wie Jahweh zwischen Israel und Agypten scheidet." Ex 11,6 f.

"Er (Jahweh) möge die Hochsthronenden zu Boden werfen, barnsederstürzen eine hochgelegene Stadt, darnseder bis zur Erde und in den Staub sie stoßen. Dann sollen Süße dar,

<sup>1) 3</sup>m "Spectator", London, 10. Oftober 1920.

überwandeln, die Küße Armer und geringer Leute Tritte.... Sie sollen sterben, ohne wiederaufzuleben; sie seien Gespenster, ohne wieder aufzustehen. Drum strafe sie, vertilge sie und lösche ihr Gedächtnis aus, Jahweh. Nimm ein Gosimvolk um das andere vor, erwird dir Ruhm bis zu der Erde Grenzen." Jes 26,5/6/14 f.

Du sollst alle Völker fressen, die Jahweh, dein Gott dir preise gibt.... Denkst du aber: diese Völker sind größer als ich, wie könnte ich sie besiegen? — so sollst du dich nicht vor ihnen fürchten. Du sollst bedenken, was Jahweh dein Gott dem Pharao und ganz Agypten getan.... Also wird Jahweh dein Gott mit allen Völkern tun, vor denen du dich sürchtest.... Denn Jahweh dein Gott ist in deiner Mitte, ein Gott, groß und surchtbar.... Jahweh dein Gott vertreibt diese Völker nur allmählig vor dir. Du darsst sie nicht zu rasch vertilgen, sonst wüchse über dich das Wild des Seldes. Jahweh dein Gott gibt sie dir preis und verstört sie gewaltig, bis sie vernichtet sind. Dt 7,16/23.

"Wer ist, der da gerötet kommt? Und seine Kleider sind ärger besprift als die der Winzer? Der dort, behindert durch sein Kleid, nur mit vieler Mühe gehen kann? — Ich (Jahweh) bins, der gütig im Verheißen und stark im Helsen ist. — Warum sind an deinem Kleid die roten Slecken? Warum ist dein Kleid wie das des Keltertreters? — Die Kelter habe ich allein getreten. Bei mir war niemand von den Völkern. In meinem Zorn zertrat ich sie, zermalmte sie in meiner Wut. Ihr Sast bespriste meine Kleider, und ich besudelte mein ganzes Gewand. Der Tag der Nache lag mir im Sinne, und das Jahr der Erlösung war gekommen. Ich blickte um, — da war kein Helser.... So half mir denn mein eigener Arm, und meine Wuthite stütte mich. Und so zermalmte ich in meiner Wut ganze Völker. In meinem Zorn zertrat ich sie, und ihren Sast ließ ich zur Erde rinnen." Jes 63,1/6.

"Seht! Sernher kommt Jahwehs Name. Aufloht seine Wut, gewaltig seine Rauchwolke; vor Raserei schäumen seine Lippen, ein fressendes Seuer ist seine Junge. Sein Hauch ein ausgetretener Strom, der die zum Halse reicht, wenn er die Gosim sichtet mit der Schwinge des Verderbens; und wie ein Zaum, mit Gewalt die Völker sortreißend an den Kinnladen. Dann singt ihr (Hebräer), wie in der Nachtzeit, wo das Sest beginnt (also wie in der Pessach: Mordnacht), Fröhlichkeit im Herzen, so wie bei dem, der beim Flötenklange schreitet, im Einzug auf den Verg Jahwehs, zum Selsen Israels. Jahweh läßt seiner Stimme lauten Schall ertönen und seines Armes Wucht mit fürchterlichem Jorne schauen, und mit gestäßiger Seuerlohe bei Sturm, Gewitter, Hagelschlag." Jes 30,27/39.

"Herbei, ihr Gosimvölker! Horchet auf! Merkt auf, ihr Nationen!... Jahweh ist über alle Gosim schwer ergrimmt und zornig über all ihr Heer. Er hat sie mit dem Bann belegt und sie der Schlachtbank preisgegeben. Da liegen ihre Abgesschlachteten. Hochauf steigt der Gestank von ihren Leichen. Berge triefen von ihrem Blut.... So seiert einen Nachetag Jahweh, und der Vergeltung Jahressest bei Jions Feinden." Jes 34,2 f. 8.

"Un senem Tage (an dem die Jahwehherrschaft endgültig erstichtet ist) straft Jahweh das Heer der Seste in der Seste, wie schon die Könige des Binnenlandes in dem Binnenlande. Hausenweise wirst man sie gebunden in die Kerker, schließt sie in Verließen ein und zieht sie zur Rechenschaft für die lange Srist. Der Mond verbleicht, die Sonne staunt, weil wiederum der Zebaoth-Jahweh die Königsherrschaft antritt auf dem Jionsberg und zu Jerusalem mit einem Himmelsglanz vor seinen Altesten." Jes 24,21/23.

"Ein Hammer warst du mir (Jahweh), ein Kriegsgerät! Mit dir zerhämmerte ich Gosimvölker, mit dir zertrümmerte ich Reiche! Mit dir zerhämmerte ich Roß und Reiter, mit dir zerhämmerte ich Wagen samt den Sahrern. Mit dir zerhämmerte ich Mann und Weib; mit dir zerhämmerte ich Greis und Knabe; mit dir zerhämmerte ich Jünglinge und Jungsfrauen. Mit dir zerhämmerte ich Hirt und Herde; mit dir zerhämmerte ich Särsten und Herren!" Jer 51,19/23.

"Böllig verwüstet Jahweh Babel und tilgt aus ihm das laute Leben .... Denn Babel überfällt ein Räuber. Gesangen wers den seine Krieger. Jahweh zersplittert ihre Bogen. Jahweh ist ein Rachegott, der ganz genau rächt. Berauschen will ich seine Kürsten, seine Weisen, seine Statthalter und Vögte und seine Krieger. Zum ewigen Schlaf entschlummern sie und wachen nimmer auf. Ein Spruch des Königs, der Jahwehs Zebaoth heißt. So spricht der Zebaoth Jahweh: Die breite Mauer Babels wird geschleift und seine hohen Tore anges zündet. Es haben Völker für ein Nichts geschafft, fürs Feuer sich Nationen abgemüht." Jer 51,55/58.

Hier haben wir es, das furchtbare Ende, das allen Völkern bevorsteht, die sich mit dem Juden oder auch nur seiner Bibel einlassen: Kür ein Nichts haben sie geschafft, für das Seuer sich abgemüht.

# Pazisismus

Hier ist vor allem das unter Jahwehsriede Gesagte heranzuziehen. Wir zeigten dort, daß dieser jüdische Kriede ein Grabesfriede ist, ein Kriede der Vernichtung, des Todes, sa noch schlimmer: der knechtschaft. Um das zu erreichen, ist es für Israel vor allem nötig, das Wehrrecht und den Wehrzwillen der Völker zu zerschlagen. Bereits die Bibel hat das begrissen, und sie malt das jüdische "Kriedensreich" als eine neuere und schönere Welt ohne Wehrwassen. Mit anderen Worten: das pazisische Judengeschrei gehört seit Urzeiten notwendig in die Weltherrschaftspläne Israels und Großisraels. So heißt es z. B. im Geheimkomentar zu den Statuten der Kreimaurerloge Alpina<sup>1</sup>):

"Unsere offenkundigsten materiellen Interessen nicht weniger als unsere moralischen Interessen verdammen die militärischen Institutionen. Aur eine verschwindende Minderheit von Kapistalisten hat noch Interesse an der Aufrechterhaltung der Armee zur Verteidigung ihrer Privilegien."

"Seit zartester Jugend erzieht man uns im Kultus des Vaters landes, d. h. in einem KollektivsEgoismus, der in seinen Auss wirkungen schrecklicher ist als der persönliche Egoismus. Diese Erziehung macht aus den sur das Vaterland begangenen Mors den bewunderungswürdige Taten."

Daß auch Großistael: Rom in dies Geschrei einstimmt, ist für die mehr als je verrabbinerte Kirche selbstverständlich. Darum ist es nötig, daß die Deutschen auch wissen, was sie von der "Pax Romana" und ähnlichen pazisistischen Verbänden zu halten haben.

"Der Nimbus der Unisorm und Militärparade ist im Berblassen",

so sagte Kardinal Saulhaber einmal2),

"die alten Kriegslieder können ruhig zum alten Eisen im Kriegsmuseum. Das Heldentum der Waffen ist nicht die einzige Form heldischen Daseins. Sogar die theologische Sittenlehre über den Krieg wird eine neue Sprache

<sup>1)</sup> Baffelbacher, "Entlarvte Freimaurerei", 1. Band, Seite 326.

Aus einer Predigt von 1932. Abgedruckt in "Schönere Zukunft", 7. Jahrgang, Rr. 21. Vergleiche hierzu die außerordentlich aufschlußreiche Schrift von Adolf Mohring: "Der Papst führt Krieg", Ludendorffs Verlag Bmbh., München, 1938.

sprechen. Sie wird ihren alten Grundsähen treu bleiben, in der Frage nach der Erlaubtheit des Krieges aber den neuesten Tatssachen Nechnung tragen."

Wir sehen: Rom spielt schon mit dem Gedanken, sich über die Gerechtigkeit eines Krieges das Urteil anzumaßen und gegebenenfalls seinen Gläubigen — selbstverständlich nur im Deutschen Reich — den Kriegsdienst zu verbieten.

Wir dürfen das keinen Augenblick vergessen.

Und nun einige biblische Belege:

"Selig sind die Friedensmacher, denn sie werden Sohne Jahwehs heißen." Mt 5,9.

Und hier die biblische Urplanung der Genfer Völkerbund- liga:

"Und große Gosimvölker kommen, also sprechend: "Auf, laßi uns zu dem Berge Jahwehs gehen! Jum Haus des Jahweh-Gottes! Er soll uns belehren über seine Wege! Wir wollen seht auf seinen Pfaden wandein! Von Zion geht die Lehre aus und aus Jerusalem das Wort Jahwehs. Er schlichtet die Streitigkeiten großer Völker, läßt starke Gosimvölker in der Serne miteinander Frieden schließen. Zu Pflügen schmieden sie die Schwerter um, ihre Lanzen zu Winzermessern. Kein Gosimvolk zückt mehr gegen das andere das Schwert. Das Kriegshandwerk hat keine Schüler mehr." Mich 4,2/3.

"Kriegswagen lasse ich (Jahweh) aus Ephraim verschwinden, aus Jerusalem Militärpserde. Kriegsbogen werden forige; schafft. Denn er (Jahweh) gebeut den Gosim Frieden und herrscht von Einem Meer zum andern, vom Strom bis zu den Enden der Erde." Sach 9,10.

Jest die in südischesreimaurerischen Kreisen oft angeführten biblischen Richtlinien für die Behandlung Deutschlands seit 1918:

"Also spricht Jahweh, Jahweh: Nach vierzig Jahren sammle ich die Agypter wieder aus jenen Völkern, wo sie in Zerstreusung lebten. Ich führe die gesangenen Agypter wieder zurück... nach ihrem Ursprungslande. Sie bilden dort sedoch ein schwasches Reich. Schwach ist es den anderen Reichen gegenüber, damit es sich nie mehr gegen Gosimvölker brüste. Ich mache sie ganz unbedeutend, damit sie nimmer über andere Gosimvölker herrschen." Ez 29,13/15.

"Kommt und seht die Werke Jahwehs, der ganz Erstaunliches im Lande getan hat. Er macht den Kriegen ein Ende bis an die Grenzen der Erde. Er zerbricht die Bogen und zerschlägt die Speere und verbrennt die Schilde." Pf 46,9/10.

In der Zeit des jüdischen Welt"friedens", also des Messias sist der Wolf bei dem Lamm zu Gaste, der Panther lagert bei dem Böckchen und Kalb und Löwe fressen miteinander. Ein kleiner Knabe treibt sie auf die Weide. Und es befreunden sich Kuh und Bär und wersen beieinander ihre Jungen, und der Löwe frist Stroh wie das Nind. Der Säugling spielt an Otternhöhlen In das Natternauge strecken die Entwöhnten ihre Hand. 'Tel 11.6/8.

# Genau dieselbe obe Gleichmacherei! Jos 40,4:

"Es soll sedes Tal sich heben, und es soll sich senken seder Berg und Hügel. Das Krumme werde gerade, und alles Höckrige eben. Denn Jahwehs lichter Glanz will sichtbar werden, und sehen soll shn aile Welt zusammen."

## Politik

Diese ganze Schrift will nichts anderes als die Politik Israels aufdecken und sie zurückführen auf ihr UreGesetz buch, die Bibel. Hier können lediglich noch einige größere Zusammenhänge angedeutet werden. Zuerst die schon oft berührte Tatsache, daß wir gewissermaßen ein doppeltes Israel haben, nämlich das Judentum als RasserIsrael einerseits sowie die Bibelgemeinschaften der christlichen Priesterkirchen, die ich zusammenfassend Großisrael nenne, andererseits. Beide Mächte müssen wir als israelitisch bezeichnen, weil sede von ihnen die Judenbibel als ihr politisches Lehr und Gesetzbuch betrachtet.

Nun waren diese israelitischen Mächte naturgemäß häufig schärsste Widersacher, denn beider Ziel ist das gleiche: die Erringung der Weltherrschaft. Mitunter aber, wenn die eine wie die andere bekämpft wurde von einem gemeinsamen Begner, der beider volkervernichtende Ziele erkannt hatte, schlossen sie sich wieder im Abwehrkampf fest zusammen, wie wir Deutsche es ja heute erleben. Darüber darf man indes nicht vergessen, daß die Eisersucht zwischen Rassejuda und Großisrael Rom innerlich fortbauert und nur der Austrag dieser Gegensatze aus taktischen Grunden auf später vertagt wurde. Denn Juda weiß genau so wie Rom, daß letten Endes nur einer von ihnen der Weltbeherrscher sein kann. Sollte es also den Menschenfeinden gelingen, die selbstständigen Nationen niederzuwerfen, so wird dann der Endkampf zwischen den Siegern, nämlich Nom und Juda folgen.

Das mußte gesagt werden — General Ludendorff hat schon oft auf diese Tatsachen hingewiesen —, damit der Benutzer unseres Handbuches die Bibelpolitik, wie sie sich in der Gesschichte und besonders in unseren Tagen auswirkt, auf Schritt und Tritt verstehe. Daß er nicht irre werde, wenn er etwa von zeitweiliger scharf antisemitischer Einstellung gewisser römischer Päpste und Prälaten hört und liest. Desswegen ist Rom keinen Deut besser als Juda, und seine Welts

anschauung, Religion und Politik genau so allem völkischen und nationalen Eigenleben sremd wie Rasseisrael. Augenzblicklich stehen diese beiden Mächte nur zusammen, wie etwa zwei Erben, die beide Anspruch erheben auf die gleiche Erbsschaft, zusammenhalten müssen, wenn ein Oritter kommt und das ganze Testament, um das die beiden streiten, sür null und nichtig erklärt. Und dieser Oritte ist das völkische Deutschland. Dieses völkische Deutschland hat bereits das biblische Testament zerrissen, und nun rennen Rassesuden wie Großisraeliten einträchtig hinter den im Sturme Germaniens sliegenden Setzen her, um die für sie so wertvolle Urkunde noch zu retten und die Schnitzel zusammenzupappen.

Ich will also nun einige Sätze dieses Testamentes nennen, die sowohl Juda wie Rom für sich in Anspruch nehmen. Da ist zunächst die unumschränkte Weltherrschaft. Hören wir dazu einmal einen der "höchsterleuchteten" Juden, den Walter Rathenau. Er sagte 1):

In einem Jahrhundert wird der praktische Gedanke des Ostens so restlos verwirklicht sein, wie heute der praktische Gedanke des Westens. Im Hintergrunde der Zeiten steht wartend ein letzter Gedanke: die Auslösung der Staatssormen und ihre Ersehung durch ein bewegliches System selbstverwaltender Kulturverbande unter der Herrschaft transzendenter Idee."

Diese "transzendente Idee" ist nichts als ein leicht getarnter Ausdruck für Israel und seinen Bandenglauben, den Jah-wismus. Also genau dasselbe, was der Jude 1928 in der freimaurerischen Zeitschrift "Le Symbolisme" schrieb<sup>2</sup>):

"Es wird der erste Akt der Freimaurerei sein, die südische Rasse zu glorisizieren, die den göttlichen Gehalt des Wissens unverändert aufbewahrt. Dann werden sie sich auf die jüdische Rasse stüßen, um die Grenzen auszulöschen."

Damit ist auch das Endziel Roms bezeichnet: Papst Bonis faz VIII. sagte in seiner Bulle Unam sanctam:

"Der geistliche Mensch richtet alles, er selbst aber wird von niemand gerichtet. Daher ist auch diese Würde, obschon einem

<sup>1) &</sup>quot;Der Raifer". Berlin 1919. Geite 55.

<sup>2)</sup> Rach Saffelbacher, "Entlarvte Freimaurerei", 1, Geite 107.

Menschen verliehen, und durch einen Menschen ausgeübt, nicht menschlich, sondern göttlich, von göttlichem Munde dem Pettrus verliehen (Mt 16,19).... Solglich erklären Wir, bestimmen und verkündigen, daß es ganz und gar für alle menschtliche Kreatur zum Heile nötig ist, dem römischen Papste unstertan zu sein."

Und Kardinal Bellarmin, den Papst Pius XI. in unseren Tagen heilig sprach, erfuhr diese höchste Ehrung des "uns fehlbaren" kirchlichen Lehramtes³) wohl nur deshalb, weil er den Satz festlegte:

"Der Papst hat irgendwie, d. h. vermöge seiner geistlichen Alleinherrschaft, auch die höchste weltliche Macht."

#### Und:

"Die weltliche Macht ist der geistlichen untertan. Daher ist es Sache des Papstes, darüber zu entscheiden, ob ein König absaelest werden muß oder nicht 4)."

Die Kirche denkt eben hier an die Bibelftelle:

"Durch mich regieren Könige und herrschen Fürsten, wie est recht und billig ist. Durch mich befehlen Obrigkeiten und all die hohen Erdenrichter." Spr 8,15 f.

Und gerade das ist die Bibelstelle, die der Jude in seiner Programmliteratur so gern im Munde führt. Ich nenne nur die Protokolle der Weisen von Zion 5,7:

"Per me reges regnant, durch mich herrschen die Könige. Uns
sere Propheten haben verkündet, daß wir von Gott (lies: Jahweh) auserwählt sind, über die ganze Welt zu herrschen. Gott
selbst hat uns die Begabung verliehen, dieses Werk zu volle
enden. Wenn das seindliche Lager genial wäre, so könnte es
mit uns kämpsen. Der Kamps würde unbarmherzig sein, wie
die Welt einen solchen noch nicht gesehen hat."

Und daß das keine dem Juden zugeschobenen "antisemistischen Phantasien" sind, beweist die Bibel noch an vielen anderen Stellen. Lesen wir nur noch Hosea 8,4:

"Sie haben Könige berufen, aber ohne mich (= ohne Jah, weh, d. h. ohne den Juden); sie haben sich Sürsten eingesett, und ich wußte nichts davon!"

<sup>3)</sup> Jede Beiigsprechung ift eine papstliche Entscheidung "er cathedra".

<sup>4)</sup> Mirbt, "Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Ratholigismus". Tübingen. 4. Auflage. Geite 500.

Da sehen wir wieder, wie Juda sich das Herrscheramt über die Welt anmaßt. Und genau so ist Nom. Als sich 3. B. 1701 Friedrich Wilhelm I. zum König von Preußen machte, schrieb der damalige Papst Klemens XI. an den König von Frankreich, er, Ludwig XIV., solle

"dem keine königliche Ehre erteilen, welcher diese sich leichte fertig angemaßt. Denn derlei Leute habe das göttliche Wort strafen und verwerfen wollen: "Sie haben Könige bestufen, aber ohne mich, haben sich Sürsten eingessett, aber ich wußte nichts davon!"

Und wenn Gregor VII. bei der Erneuerung des Bannes gegen König Heinrich IV. zu den bischöflichen Teilnehmern der Fastensynode (im Jahre 1080) sagt:

"Lasset alle Welt zu der Erkenntnis kommen, daß ihr, die ihr im Himmel binden und lösen könnt, auch auf Erden besugt seld, Kaiser, und Königreiche, Markgrasschaften und Grasschaften, überhaupt sede Art von Besitz einem seden zu geben und zu nehmen, wie er es verdient.... So mögen denn die Könige und alle Fürsten dieser Welt ersahren, was ihr seid und wie viel ihr vermöget, und sich in Zukunst hüten, eure Bessehle zu mißachten —" 6)

so denkt er, als Erbe Judas, an das südische Bibelwort: "Jahweh gab nicht zu, daß semand sie (die Juden) bedrückte. Er warnte ihretwegen Könige: "Bergreist euch nicht an den von mir Gesalbten. Süget meinen Propheten keinen Schaden zu!" Ps 105,14/16.

### Genau so ist es mit Ps 44,2 ff:

"Wir wissen es, Jahweh ...., mit deinem Arm hast du Gosim, völker ausgetrieben, dann pflanztest du andere ein und riebst Nationen auf und breitetest andere aus. Nicht ihrem Schwerte haben sie das Land verdankt, ihr Arm hat ihnen (den Juden) nicht den Sieg gebracht. Nein, deine Rechte und deines Anzeschiebes Leuchten. Denn du hist ihnen hold gewesen. Du bist mein König und mein Gott, der Jakob Sieg entbietet." Ps 44,2 ff.

### und Jer. 1,10:

"Ich (Jahweh) gebe dir (Israel) Vollmacht über die Gosim, völker und Königshäuser zum Ausreuten, zum Einreißen und Verheeren, zum Bauen und zum Pflanzen."

<sup>5)</sup> Lunig, Leutsches Reichsarchiv, 5, pars fpet. 3, Seite 281.

<sup>6)</sup> Bolf, "Angewandte Beschichte", 2., 3. Auflage, Seite 143.

"Deine Mauern bauen Ausländer, und ihre Könige bedienen dich.... Beständig stehen dein Tore offen..., daß man der Heiden Reichtum bei dir einsühre mit ihren Königen, umgeben von Geleiten. Denn Volk und Reich, was dir nicht dienen will, wird untergehen. Und Gosimvölker werden völlig ausgerottet." Jes 60,10/12.

In serner Zukunst Zeit ist an der Berge Spise der Berg des Hauses, des Hauses Jahweh, und übertrisst die anderen Hügel, und alle Gosimvölker strömen freudig zu ihm hin. Und große Völker kommen, also sprechend: "Auf, wollen wir zum Berge Jahwehs, zum Haus des Jakobsgottes! Belehre er uns über seine Wege.... Weit über Jion geht sa die Lehre hinaus, und aus Jerusalem das Wort Jahwehs." Jes 2,2 s.

Wir begreisen seht, wie auf Grund aller dieser Verheißuns gen etwa der Jude Isaak Crémieux bei der Gründung der Alliance Israélite Universelle im Jahre 1860 in seinem Manisest in die Welt hinauskreischen konnte:

"Jeden Tag wird das Neth, welches Istael über den Erdboden wirst, sich weiter ausbreiten. Und die erhabenen Prophezeisungen unserer Bücher werden in Erfüllung gehen. Der Tag kommt, wo Jerusalem das Haus des Gebetes für die vereinten Völker wird, wo die Sahne des südischen Monotheismus auf den entserntesten Küsten weht... Der Tag ist nicht mehr fern, wo die Reichtümer der Erdeausschließlich den Juden gehören werden?)."

Wie im einzelnen diese politischen Wege Israels sind, das zeigt sast seder einzelne Artikel dieses Buches. Jahweh, also seine Bibelbünde, seien sie Rasse, oder künstliche Juden, beanspruchen vor allem die unbedingte Leitung der ganzen Weltpolitik, deren Sührung ihnen ein für allemal Jahweh anvertraut habe. Und sie bezeichnen es — wir Deutsche wissen ein Lied davon zu singen! — geradezu als ein Religionsverbrechen, wenn ein Volk selbständig seine Bestimmungen trisst und ohne Juda oder den Stellvertreter Jahmehs zu fragen, seine Beziehungen zu anderen Völkern regelt:

"Ein Wehe über diese widerspenstigen Söhne, — ein Spruch Jahwehs! — die Pläne machen ohne mich, die Büns de schließen ohne meinen Willen, um Verbrechen auf Verbrechen zu häusen!" Jes 30,1.

<sup>7</sup> Berichtsgutachten, Seite 22.

Auf Grund solcher Bibelworte schickt sich heute das Welts judentum, ganz ungetarnt, an, das Jahwehgericht an Deutschland zu vollstrecken, — was man natürlich ein "Arbeiten am Frieden" nennt. Hören wir den Juden Louis Levy in seinem Gedicht:

"Jahwohl, der Jude existiert. / Und er existiert als der gesborene Friedestister. / Er ist zum Wächter der Heiligtümer besstellt. / Aber alles, was er seht bewacht, ist in Gefahr. / Solf er da nicht seinen Mut zeigen / und sein Herz enthällen / ineiner Tat, geschassen nach seinem Bilde?"

Ja, die Entfesselung eines neuen Weltbrandes wäre wirklich eine Tat nach Israels Bild!

Als im Dezember 1935 bei einem internationalen Judenfest in Kopenhagen dies Gedicht vorgetragen wurde, geschah folz gendes:

"Stenetischer Jubel durchbrauste das Haus. Manner drückten sich mit Tränen in den Augen oder mit verhaltener Glut die Hände oder umarmten sich, se nach Temperament. Weiber in Ekstase schrieen. Sadistisch leuchtende Augen verrieten den in ihnen schlummernden Blutdurst. Gutturallaute durchfluteten den Saal.... Es mußte etwas ganz Großes geschehen sein!8)"

Gewiß, ein neuer Prophet war Israel auferstanden, ein Prophet, genau wie die biblischen Wahrsager: Moses, Das vid, Jeremia und Jesaja. Mit welch geiserndem Haß mögen also die Juden in allen Synagogen und Talmudschulen der Erde heut diese "heiligen" Prophetien, diese politischen Hetzeden zum Völkermord herheulen, die nun folgen:

"Und mein Grauen sende ich (Jahweh) vor dir her, und dann verschrecke ich alle Völker, zu denen du gelangst und mache, daß vor dir alle deine Seinde fliehen." Ex 23,27.

"So fürchte sich alle Welt vor Jahweh. Vor ihm erschauere seder Bewohner.... Zunichte mache Jahweh der Gosim Plan. Der Völker Absichten vereitelt er." Pf 33/8 f.

"Deshalb spricht der Zebaoth-Jahweh, Gott Israels: Den Babelkönig und sein Land bestrafe ich wie ich auch Assurs König strafte!... Zieht gegen ihn... Mehelt hin und vollestreckt den Bann! Ein Spruch Jahwehs!... Horche auf! In dem Land ist Krieg! Gewaltiger Zusammenbruch! Wie ist vers

<sup>8)</sup> Jens Petersen, "Der brennende Dornbusch" (Belt-Dienst-Bucherei, Beft 9). Erfurt 1938. Geite 3 und 16.

stümmelt und zerbrochen der Hammer aller Weli! Wie ward zum schreckenden Beispiel Babel bei den Völkern! Ich legte dir, Babel, ein Netz, und du bemerktest nicht, daß du gepackt und dann verschlungen wurdest, dieweil du gegen Jahweh geskämpst!" Fer 50,18/21/24.

Natürlich kampft nicht Israel selbst, sondern "Jahweh" heht ein anderes Volk gegen das verhaßte Gosimland:

"Von Norden zieht ein Gosimvolk dawider, das macht sein (Babels) Land zum Grauen, worin künftig niemand nicht wohnt." Jer 50,3.

"Die Pfeile schärft! Rüstet die Schilde! Jahweh reizt die Mederkönige zum Grimme! Denn wider Babel geht sein Sinnen, es zu vernichten! Jahwehs Nache ist es, die Nache für sein Heiligtum!" Jer 51,11.

Bei dieser "Friedenspolitik" ist Israels Werk also nur die Hetze:

"Dies ist das Wort Jahwehs an Zorobabel: "Nicht durch Gewalt und nicht durch Tüchtigkeit! Nein! Nur durch meinen Geist allein! So spricht der Zebaoth-Jahweh!" Sach 4,6.

"Ich hete alle Menschen durcheinander" — sagt Jahweh, also ber Jude von sich selbst. Sach 8,10.

Und das lette Geheimnis dieser Politik? Juda bleibt sich unbedingt selbst treu:

"Nicht ihrem Schwerte haben sie (die Juden) das Land verstankt; ihr Arm hat ihnen nicht den Sieg gebracht. Nein, deine (Jahwehs) Rechte und dein Arm.... Denn du bist ihnen hold gewesen. Du bist mein König und mein Gott, der Jakob Sieg entbietet. Mit dir stoßen wir unsere Gegner nieder, zerstreten unsere Seinde nur in deinem Namen. Nicht meinem Bogen traue ich, den Sieg verschafft mir nicht mein Schwert." Bi 44,4/7.

Und treu ist sich, also dem südischen Geist, seinem Jahweh der Jude auch dann, wenn er unter gesitteten Völkern lebt und deren Gesittung und Kultur äußerlich annimmt. Da handelt er eben stets nach den politischen Leitlinien, die Schaul-Paulus, ganz aus südischem Denken heraus, seiner südischen Sekte gab:

"Obschon in seder Hinsicht frei, machte ich mich doch zum Sklaven, um auf diese Weise recht viele zu gewinnen. Den Juden ward ich wie ein Jude; für die, die unter der Thora stehen, ward ich wie einer, der selber unter der Thora steht....

Für die, die von der Thora frei sind, ward ich wie einer, der von der Thora frei ist,.... um so die zu gewinnen, die nicht unter der Thora stehen. Den Schwachen ward ich schwach, um so die Schwachen zu gewinnen. So ward ich allen alles, um überhaupt nur einige zu gewinnen. I Kor 9,19/22.

In Wahrheit aber bleibt er, trotz aller Heuchelei und Sirnis, der sinstere menschheithassende "Auswurf fremder Wüste". Hören wir nur, wie die Esther gesittet zu dem König spricht:

"Mein Herz ward voller Surcht, ganz sassungslos vor deiner Herrlichkeit. Du bist, o Herr, wunderbar. Von Anmut strahlt dein Angesicht." 4,13 f. Was sie wirklich empfindet, gesteht sie 13,26 ein: "Du weißt auch, daß ich den Glanz der Frevler haßte, der Unbeschnittenen und Fremden Lagerstatt verabsscheute."

Und so ist die ganze judische Politik ein klares Geschäft mit Jahweh, wie es im Talmud heißt:

"Der Heilige sprach zu den Istaeliten: Ihr habt mich zum einzigen Herrscher der Welt gemacht, darum werde ich euch zum einzigen Herrscher in der Welt machen." Tr. Chagiga, fol. 3a und b.

Hier faßt der Talmud in wenigen Zeilen Ot 27,15 und 30,20 meisterhaft zusammen. Und wir sehen das Endziel der ganzen israelitischen Politik: das große Geschäft.

## Prieftertum

Das, was vor allem anderen altes und neues Testament, Synagoge und Kirche, Juda und Rom unlöslich verknüpst, ist die Tatsache, daß die jüdische Bibel eine unbedingte Priesterherrschaft als gottgewollt und sede Auflehnung gegen diese als Gottesfrevel hinstellt. Das ist der eigentliche "Selsen Petri", um dessenwillen Rom alle Ungereimtheiten des alten Testamentes als belanglos hinnimmt.

Es ist hier nun nicht möglich, die Entwicklung dieses "theo. kratischen" Gedankens durch die ganze Bibel hin aufzuzeigen; ohne langwierige Untersuchungen könnte das auch gar nicht geschehen, weil die uns vorliegende subische Bibel nur eine von den Priesterherrschern vorgenommene Umarbeitung der Ur-Bibel darftellt, und diese Umarbeitung bedeutete eben nichts als ein Heraus, und Hineinarbeiten des theokratischen Gedankens bis zu den Anfängen. Wir haben nur zu beachten, daß im alten Testament die Priesterkaste immer mehr die Herrschaft über das ganze Volk oder sagen wir lieber Gesindel Ifrael beansprucht und erhält, daß der Briefter als unbeschränkter Richter über Sürften und Könige waltet. Ob die hierher gehörigen Bibelerzählungen in allem ihre genaue geschichtliche Richtigkeit haben, kummert uns wenig. Um so mehr aber der unabdingliche biblische Rechtse anspruch, dessenwegen eben Rom keine Zeile des a.T. preise geben kann. Im übrigen machte man dem Volke die Pries sterherrschaft insofern schmackhaft, daß man schon im a. I. den Gedanken von einem allgemeinen Brieftertum pflegte, also den aufs Wort gehorsamen Beherrschten scheinbar einen Unteil an der Theokratie gewährte. So sehen wir denn, wie sich bald seder Jude als Priester Jahwehs betrachtet, wie Juda sich als "priesterliches Volk" ansieht, das eben auf Grund dieses allgemeinen Priestertums die unbedingte Herrschaft über alle unheiligen, nicht diesem Brieftertum angehörigen Völker beansprucht. Man lese nur die "Verse" des schon öfter herangezogenen neuen "Dichterpropheten" Israels, des Louis Levi1):

<sup>1)</sup> Seite 11 ber Quelle, die ich Seite 172 biefer Schrift angab.

"Die Juden sind ein Volk von Priestern. / Daher bewachen sie Heiligtümer. / Die Leute bilden sich ein, sie wüßten Bescheid, / wenn sie die Juden nennen / ein Volk von Kaufsleuten. / Es gibt sa so viele südische Zwischenformen / auf dem alten Stamme: / Nebenwurzeln, Triebe, / Lebenssormen, / entstanden aus dem Kamps ums Dasein, / dessen erstes Gesets ist: das Leben will gelebt sein! / Es ist also das Leben, / welches den kleinen Cohn geschaffen hat. / Jeder Schritt, den er macht, verrät / seine Unzufriedenheit mit seinem Außeren. / Er kennt seinen Adel. / Denn die Cohnse) wurden gesboren, / um Hohepriester zu sein im Tempel Jahowehs."

Noch einmal: Hier haben wir wieder den "Selsen Petri", von dem aus weit mehr als tausend Jahre unserer Geschichte bestimmt wurden. Denn der Christ, der sich als Nechtsnach, solger des Juden betrachtet, fühlt sich genau wie dieser als ein Volk von Priestern Jahwehs, in dessen Namen das Priestertum die Herrschaft über die Völker verlangt. So bestanden sich etwa sene christlichen Heere, die im Austrag Jahwehs, also ihrer Priester kamen, vom biblischen Standspunkte aus völlig im Necht, wenn sie germanische Völker wie die schwäbischen Odalsbauern bei Cannstatt, die Sachsen bei Verden, die Friesen bei Altenesch hinmordeten.

Wir sehen hier klar das Echtsüdische, das Völkervernichtens de der biblischen Lehre vom Priestertum und der Priesterscherrschaft, die, das sei besonders betont, nur auf Grund eines niedrigen Okkultglaubens, wie Juda und Rom ihn bieten, Macht und Gestalt gewinnen konnte. Sinnlos ist also seder Kampf gegen die politische Anmaßung des Priestertums ohne den Kampf gegen dessen völkervernichtenden okkulten Wahnlehren. Dem Priester das politische Sein verbieten zu wollen, wäre dasselbe, als verböte man dem Menschen, einen Kopf zu tragen. Der Kopf gehört genau so gut zum Menschen, wie der politische Machtwille zum Priester.

Nun einige Bibelbelege zu diesen Dingen:

"Wäre einer so vermessen, daß er auf den Priester nicht höre, der dort im Dienste Jahwehs deines Gottes steht, oder nicht auf den Richter höre, der soll sterben." Ot 17,12.

<sup>2)</sup> Cohn, hebraifch Coben, beißt Priefter.

"Man halte uns sonach fur Diener Christi und fur Verwalter der göttlichen Geheimnisse." 1 Kor 4,1.

Samuel zu Israel: "Ihr sprachet zu mir: Ein König herrsche über uns! Und doch ist Jahweh, euer Gott, euer König! Nun denn, da ist der König, den ihr erwählt!.... Seid ihr selbst und der König, der über euch herrscht, Jahweh, eurem Gott gehorsam!" 1 Sam 12,12/14.

Da erfrechte sich Korach... mit den Rubeniten Datan und Abiram... und sie traten vor Moses hin, ebenso 250 Mänsner von den anderen Ifraeliten, Gemeindevorsteher, Ratsherren und Vornehme. So scharten sie sich gegen Moses und Aaron zusammen und sprachen zu ihnen: Genug mit euch! Denn der Gesamtkahal, alle miteinander sind heilig und in ihrer Mitte ist Jahweh! Warum erhebt ihr euch über Jahwehs Gesmeinde?".... Da "spaltete sich der Erdboden unter ihnen und die Erde öffnete ihren Schlund und verschlang sie und ihre Behausungen, sowie alle Leute, die Korach gehörten, und alle ihre Habe. Und sie fuhren mit all ihrer Habe lebend zur Unterwelt, und die Erde schloß sich über ihnen und sie verschwanden aus der Gemeinde." Num 16,1 sf.

Da traten alle Altesten Israels zusammen und kamen zu Samuel... und sprachen zu ihm: Du bist alt geworden.... Demnach seize über uns einen König, daß er uns richte, wie bei allen anderen Völkern! — Samuel aber mißsiel es, daß sie gesprochen hatten: Gib uns einen König, daß er uns richte! Und Samuel beklagte sich bei Jahweh. Da sprach Jahweh zu Samuel: Höre auf des Volkes Stimme in allem was sie zu dir sagen! Nicht dich verwersen sie, sondern mich, daß ich nicht mehr über sie König sei! Gerade so wie sie getan von dem Tage an, wo ich sie aus Agypten gesührt, dis auf diesen Tag, wo sie mich verließen und anderen Göttern dienten, so tun sie auch die." 1 Sam 8,4/8.

Also Jahweh und Priester ist völlig eins. Im übrigen ist Jahweh eine genaue Statistik über seine Priester unerwünscht:

"Du darsst den Levistamm in keiner Weise mustern. Ihre Gesamtzahl sollst du bei Israels Söhnen nicht aufnehmen." Num 1,49.

Der Priester muß gesund sein, wohl weil Krankheit und Gebrechen als Sündenstrafe angesehen wird, der Priester aber ist "heilig"; Rom hat, wie alles andere, auch diese südische Forderung für seine Priester übernommen:

"Hat einer aus deinem Stamme ein Gebrest, dann darf er nicht herantreten, Speise seinem Gott darzubringen. Denn

12 177

niemand darf herantreten, der ein Gebrest hat, kein Blinder oder Lahmer oder Entstellter oder Aberlanger, oder wer gar einen Beindruch hat oder einen Armbruch, oder ein Buckliger oder ein Zwerg oder ein Fleckäugiger oder ein Krähiger oder ein Grindiger oder einer mit zerriebenen Hoden." Lev 21,17/20.

Nun wenigstens einige Stellen zum allgemeinen Priestertum:

"Haltet ihr meinen (Jahwehs) Bund, dann seid ihr mir aus allen Völkern ein Sondergut. Denn mein ist die ganze Erde. Ihr aber sollt mir sein ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk." Ex 19,5/6.

Und so nennt sich Juda den "heiligen Stamm" (Esra 9,2) und 1 Sam 17,26 "die Kampsschar des lebendigen Gottes".

"Wer ist dieser unbeschnittene Philister, daß er die Kamps-scharen des lebendigen Gottes höhnt?"

Im n.T. sinden wir die gleiche Anmaßung. Ich nenne hier nur folgende Stelle:

"Du hast sie für unseren Gott zu priesterlichen Königen ges macht, die auf der Erde herrschen sollen." Offb 5,10.

Außerhalb seines Landes sucht der Jude sofort Verbindung mit der herrschenden Priesterkaste des Gastvolkes.

"Und der Pharao gab ihm (dem Josef Jakobsohn) zum Wesbe Alsenat, die Tochter Potiphars, des Priesters von On." Gen 41,45.

Priesterkasten, selbst in einander feindlichen Ländern, sind sich stets einig: als die Moabiter und deren König Balak den Einbruch Judas befürchten,

"sandte Balak Boten an Beors Sohn Bileam... Er ließihm sagen: Da ist ein Volk aus Agypten gezogen. Es deckt des Landes Fläche... Nun gehe her, versluche mir dieses Volk... Da gingen die Altesten Moads und die Altesten Midians hin, Meister der Wahrsagekunst." — Also muß Bileam etwas wie ihr Oberpriester gewesen sein. — "Sie kamen zu Vileam und sagten ihm Balaks Worte. Da sagte er zu ihnen: Nächtiget hier die Nacht, dann gebe ich euch Bescheid, wie Jahweh zu mir reden wird.... Jahweh aber kam zu Bileam...." Num 22,5/9.

Demnach war also Bileam Jude oder mindestens mit Juda einig. Er läßt denn auch am anderen Morgen seinem König sagen:

"Gabe Balak mir seines Hauses Fülle an Gold und Silbet, so könnte ich doch nicht dem Besehle Jahwehs, meines (!) Gotztes zuwiderhandeln." Der Schluß ist, daß Bileam Israel segnet. Num 22,18. Der Segen: 23.3)

Die unter Priesterherrschaft stehenden Nichtsuden sind ins folgedessen gegen ihr eigenes Volk, wie Jetro, der Schwiesgervater des Moses, der Agypten verläßt und sich dem Judenzuge anschließt.

"Da erzählte Moses seinem Schwiegervater alles, was Jahweh an Pharao und an Agypten getan um Israels willen.... Und Jetro freute sich all des Guten, das Jahweh an Israel getan, als er es aus Agyptens Gewalt erlöst." Er 18,8 f.

Darauf gibt der erfahrene ägyptische Priester dem Moses noch gute Ratschläge zur Besestigung seiner priesterlicherichterlichen Herrschaft über die Bande (ebenda 17 ff).

Daß die gesamte Bibel den Priester als anmaßend und feig schildert — sie selbst meint das freilich anders — kann niemanden verwundern:

"Heilig halte ihn! Denn er bringt deines Gottes Speise dar! Heilig sei er dir! Denn heilig bin ich, Jahweh, der euch heisligt." Lev 21,8.

"Auch darf sich keiner diese Würde anmaßen, vielmehr muß er von Gott berufen sein wie Alaron." Hebr 5,4.

"Alls Witwe soll nur sene ins Verzeichnis eingetragen wers den, die wenigstens schon 60 Jahre alt ist..., im Ruse guter Werke steht und .... den Heiligen (= den Priestern) die Füße gewaschen... hat." 1 Tim 5,9/10.

"Ich wollte aber, alle Menschen wären so wie ich." 1 Kor 7.7. Jezabel schwört dem Elias Nache. "Da bekam ers mit der Angst. Er machte sich auf die Beine und ging, sein Leben zu retten." 1 Kö 19,3.

3) Diesen priesterlichen Landesvertat finden wir nicht nur in der Bibel, sondern überall dort, wo es nur Priesterkasten gibt. So standen bereits während der Perserangtisse, die Alt-Briechenland von 500—450 v. 3tw. bedrohten, die persischen Könige und Feldherrn in Unterhandlungen mit der griechischen Priesterschaft an den großen Oratelstätten wie Delphi, Dodona und Delos, und die Priester Briechenlands rechneten schon mit dem persischen Endsiege. Benau so war es im Weltkriege 1914/18, wo die Auslese der Jahwehpriester — die Freimaurer — gleich hinter den Fronten mit den "Brüdern" des Feindvolkes Fühlung nahmen und erwiesenermaßen im größten Umfang Landesvertat trieben, wie sie es 1806 getan hatten spieche Major Bieren, "Der freimaurerische Kriegsvertat von 1806", München 1939). Endlich sind wir selber Zeugen davon, wie die in Deutschland beamteten Hohenpriester das Reich, wo sie können, verraten.

Jedoch wo keine Gefahr für ihn ist, wird der Pfasse zum Bluthund:

Ein Israelit verkehrt geschlechtlich mit einer Midianiterin.

"Dies sah Eleazars Sohn Pinechas, der Enkel Aarons.... Und er nahm einen Speer. Dann ging er dem israelitischen Mann in das innere Gemach nach, und durchstach beiden, dem israelitischen Mann und dem Weibe, die Geschlechtsteile.... Da sprach Jahweh zu Moses also: "Pinechas.... hat den Israeliten meinen Grimm gewendet, mit meinem Eiser unter ihnen eisernd.... Ihm und seinem Stamme soll Priesterrecht für alle Zeit gesichert sein." Num 6,13.

Welch ein Gott, welch eine Qualifikation für einen Priester!

"Samuel aber sprach: Bringt mir den Amalekiterkönig Agag! Da ging Agag freudig auf ihn zu. Und Agag sprach: So ist also des Todes Bitterkeit gewichen!.... Und Samuel hieb Agag in Stücke vor Jahweh in Gilgal." 1 Sam 15,32.

Da sprach Elias zu ihnen: Ergreift die Baalspropheten! Keiner von ihnen entkomme! Sie ergrissen sie. Elias führte sie an den Kisonbach und schlachtete sie dort ab." 1 Kö 18,36/40.

Bei der Eroberung Jerichos hatte Achan etwas von dem "Banngut", also von den für "Jahweh" also die Priester bestimmten Wertstücken zurückbehalten.

"Da entbrannte Jahwehs Jorn über die Söhne Israels" (Jos 7,1),

und in dem nächsten Gesecht verlieren die Israeliten 36 Tote. Darob großes Geheul im Volke. Und Jahweh erklärt, das sei geschehen, weil einer sich an dem Banngute oergriffen habe. Dann wird durch allerlei magische Griffe Achan her; ausgefunden. Und Josuah sagt zu ihm mit echt pfäfsischer Salbung und Milde:

"Mein Sohn, gib Jahweh, dem Gott Israels die Ehre und gib ihm Lob. Sage mir, was du getan und verhehle mir nichts." (7,19.)

Alchan legt dann voller Neue ein Geständnis ab.

Da nahm Josuah Achan,... seine Söhne, seine Töchter, seine Rinder, Esel und Schafe, sein Zelt und all das Seine, und ganz Israel zog mit ihm und sie brachten sie in das Tal Achor.... Da steinigte ihn ganz Israel. Und sie verbrannten sie und bewarsen sie mit Steinen. Dann errichteten sie über ihm einen großen Steinhausen, der heute noch da ist. 7,24 ff.

Israels König Achab läßt den geschlagenen und gefangenen Aramäerkönig Benhadad frei und schenkt ihm das Leben (1 Kön 20,31/34), worauf er dann wegen dieser anständigen Tat von dem Priester (dem "Propheten") verslucht wird:

"So spricht Jahweh: Weil du den mir verfallenen Mann freisgelassen, so sei dein Leben für sein Leben, dein Volk für sein Volk! — Da ging der König von Israel verstört und mißsmutig heim." 1 Kő 20,42 f.

"Als er (Elisaus) den Weg hinaufging, kamen kleine Jungen aus der Stadt. Sie verspotteten ihn und riefen ihm nach: Kahlkopf, komm herauf! Da wandte er sich um, sah sie an und fluchte ihnen in Jahwehs Namen. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald und zerrissen davon 42 Kinder." 2Kő 2,23 s.

Endlich noch einiges zu dem für die Priesterschaft allerwiche tigsten: den Priestereinkünften:

"Ich (Jahweh) mache euer Priesteramt zu einem Amt gar einträglich." Num 18,7.

So schlägt nun der Priester aus allem Kapital, aus Leben und Tod, aus Sünde und Buße, aus Frieden und Krieg:

"Da sprach Jahweh zu Moses also: Weihe mir alles Erstzgeborene! Was bei den Israeliten den Mutterschoß durchbricht ist mein, Mensch und Viehl" Ex 13,1 ff. "Doch seden Erstlingswurf des Esels sollst du mit einem Schase aus-lösen... Bei deinen Kindern aber sollst du sede männliche Erstgeburt auslösen." Ex 13,13.

"Dreimal im Jahre erscheine all dein Mannsvolk vor Jahweh beinem Gott an der von Jahweh erwählten Stätte.... Man darf aber nicht mit leeren Händen vor Jahweh erscheinen." Ot 16,16.

Den Söhnen Levis übergebe ich seden Zehnten in Israel als-Eigentum, als Entschädigung für ihren Dienst, den sie tun, den Dienst am Festgezelte!" Num 18,21.

"Jede Weihegabe von all den heiligen Gaben, dem Priester von den Israeliten dargebracht, soll ihm gehören. Die ihm zusstehenden Opfer sollen ihm gehören. Was semand dem Priester gibt, soll ihm gehören." Num 5,9 f.

"Und Jahweh sprach zu Aaron: Ich gebe dir also das Amt, dem meine Abgaben zustließen. Von allen heiligen Gaben der Söhne Israels überweise ich sie dir zum Einziehen, ebenso deinen Söhnen, als ewige Gebühr!" Num 18,8.

"Was vom Speiseopfer übrig blieb, gehöre Alaron und seinen Sohnen als Hochheiliges von den Mahlzeiten für Jahweh."

Lev 2,10. "Das Sündopfer falle dem Priester zu, wie das Speiseopfer." 5,13. "Des Brandopfers Abriges soll Aaron samt seinen Söhnen essen.... Als ihren Anteil an meinen Mahlzeiten habe ich es bestimmt. Wer daran rührt, wird heilig." 6,9/11.

Von Dankopfern "bringe dar das Sett samt der Brust.... Der Priester lasse das Sett auf dem Altare ausdampsen. Die Brust gehöre Aaron und den Söhnen. Die rechte Keule sollt ihr von euren Dankopfern den Priestern als Weihegabe darbringen." Lev 7,30 ff. "Dies ist der Rechtsteil des Aaron und seiner Söhne an den Mahlzeiten Jahwehs, seitdem er sie herangezogen hatte, Jahweh Priesterdienste zu leisten." Ebd. 7,35.

Wenn semand pflichtvergessen handelt und sündigt, so bringe er als seine Buße dem Jahweh vom Kleinvieh einen sehlerlosen Ziegenbock zur Buße im Werte von 2 Silberringen... Was er an dem Heiligtum gesündigt, soll er zahlen und soll ein Künftel des Betrages darauslegen. Dann gebe er es dem Priester. So soll ihn der Priester durch den Schuldopferbock entsühnen und er suche ihm Verzeihung zu erlangen." Lev 5,15 ff.

### Bei der Plunderung von Jericho wird befohlen:

"Alles Silber und Gold, alles eherne und eiserne Gerat sei Jahweh geweiht! In den Schatz Jahwehs soll es kommen." Jos 6,19.

"Alles Banngut in Ifrael (eingezogene Güter, Beute) soll dir (Alaron, also der Priesterherrschaft, der Kirche) gehören." Num 18,14.

Der König Toi schickte "seinen Sohn Hadrom zum König David, ihn zu begrüßen und zu beglückwünschen wegen seines siegreichen Kampses mit Hadadezer. Denn Hadadezer war Tois Kriegsgegner. Er brachte silberne und goldene und eherne Gesäße. Auch diese weihte König David dem Jahweh, samt dem Silber und dem Gold, das er von all den Völkern geweiht, die er untersocht hatte." 2 Sam 8,10 s.

"Da gaben die Israeliten auf Jahwehs Besehl von ihrem Erbbesit den Leviten solgende Städte mit ihren Weiden...."
Jos 21,3.

Harao; denn die Agypter verkausten seder sein Seld. So hatte sie der Hunger gedrückt.... Nur das Ackerland der Priester kaufte er nicht. Denn die Priester hatten vom Pharao ein sestes Einkommen. So lebten sie von ihrem Einkommen, das ihnen der Pharao gewährte. Deshalb verkausten sie ihr Ackerland nicht." Gen 47,20/22.

Selbst der Perserkönig Artachsaft ordnet wegen der jüdischen Priester an:

"Nicht erlaubt ist es, irgendeinem der Priester, Leviten, Sanzger, Torhüter und Knechte dieses Jahwehhauses Steuer, Absgabe oder Zoll aufzulegen." Esra 7,24.

"Die Presbyter, die ihr Amt gut verwalten, erachte man zweisacher Ehre wert; vorzüglich sene, die in Wort und Lehre sich mühen. Sagt doch die Schrist: "Dem dreschenden Ochsen sollst du das Maul nicht verbinden!" (Ot 25,4) und "Der Arbeiter ist seines Lohnes wert." (Lk 10,7)." 1 Tim 5,17/18.

Dann sammelte er (Judas) unter der Mannschaft und brachte gegen 2000 Drachmen Silber zusammen. Die schickte er nach Jerusalem, damit ein Opfer für die Sünde dargebracht würde. Und er handelte sehr schön und edel, indem er auf die Auferstehung Bedacht nahm. Denn hätte er nicht angenommen, daß die Gefallenen auferstehen würden, so wäre es übersstäßig gewesen, für Gestorbene zu beten. Auch zog er in Bestracht, daß den in Frömmigkeit Entschlasenen der herrlichste Gnadenlohn ausbewahrt ist. Ein heiliger und frommer Gesdanke! Deshalb brachte er ein Sühnopser für die Gestorbenen dar, damit sie von der Sünde erlöst würden." 2 Makk 12,43/45.

Zum Schlusse noch ein Beleg, der alle anderen in sich begreist: "Nicht schaue man gabenleer mein (Jahwehs) Angesicht." Ex 34,20.

## Reich Gottes

"Nein Reich ist nicht von dieser Welt", läßt der Jude, der das Johannes: Evangelium schrieb, seinen Jesus sagen (18, 36). Ganz im neutestamentlichen Sprachgebrauch bedeutet "Welt" nichts anderes als den weltlichen Staat im Gegensach zu dem Reich Gottes, dem Jahwehstaat, d. h. der Theoskratie, der Herrschaft des Jahwehpriestertums, — auch gern "Himmelreich" genannt. Im Grunde ist sonach dieses Reich Gottes, diese Civitas Dei dasselbe, was Juda unter dem messianischen Weltreich versteht, das unter der Herrschaft des jüdischen Priesterkönigs stehen soll. Das senseitige Himmelzeich wird nur den Gläubigen vorgespiegelt, um in ihren Seelen das Diesseits: Volk, Vaterland, Erbe und Eigentum zu entwerten, damit die Stellvertretung Jahwehs, die jüdischen oder großifraelitischen Bandens und Bundesführer, sich die Herrschaft über das alles sichern können.

Somit ist das Gottesreich allerdings "nicht von dieser Welt", weil es seiner ganzen Natur nach darauf aus sein muß, "diese Welt" und ihre Wertsethungen nicht nur zu verneinen, sondern zu zersetzen und zu zerstören, um dann auf den Trümmern der Nationen das Reich der "priesterlichen Könige", die die Welt beherrschen sollen, aufzurichten. Der Unterschied zwischen dem südischen Jahweh, oder Messiasreich und dem großisraelitischichristlichen Reich Gottes besteht nur darin, daß in dem einen der judische Priesterkonig, in dem anderen, als kunftlicher Jude, der "Stellvertreter Chris sti" das Herrscheramt ausüben soll. Und so erklärt es sich, daß in älteren südischen Programmschriften, wie zulett noch in den Protokollen der Weisen von Zion, stets als Kampfe ziel die Vernichtung des Papsttums genannt ist, während man das in neuerer Zeit wohlweislich verschweigt, weil eben die beiden israelitischen Mächte vorläufig gezwungen sind, sich gemeinsam gegen den erwachenden völkischen Lebenswillen der Nationen zur Wehr zu setzen. Sollte es aber den beiden vereinten finsteren Heeren gelingen, zum Biele zu kommen, also die völkischen Staaten zu verniche

ten, so wird der Endkampf der menschheitseindlichen Mächte um die Weltherrschaft einsetzen.

Der Leser wird damit die Leitlinien haben zum Verständnis vieler politischer Vorgänge und zum richtigen Begreisen mancher Dinge, die er bislang nicht recht einzuordnen versmochte. Im übrigen bitte ich, in diesem Buche die Artikel Weltherrschaft / Priester / Völkervernichtung / Christusskönig / Messianismus / Jahwehsriede / Staat und Kirche zu vergleichen.

Dann können wir dazu übergehen, in fortlaufender Reihe Bibelbelege für alles das zu geben, was sich Israel und Großisrael unter Jahwehreich und Reichgottes vorstellen. Über die lediglich für das gläubige Volk bestimmten Phantasien über ein senseitiges Gottesreich der ewigen Seligkeit, dem ein senseitiges Teufelsreich der ewigen Höllenstrafe entspricht, können wir hinweggehen.

"Den Gosim ruset zu: Jahweh ist König. Drum steht die Welt und wankt nimmer. Er richtet die Völker in Gerechtigkeit." Ps 96,10.

"Jahweh macht mich (den Josef Jakobsohn) für Pharao zu einem Vater, zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Gesbieter über ganz Agypterland." Gen 45,8.

Diese drei Sunktionen besagen: 1. Vater: oberpriesterlicher Würdenträger, 2. Herr über das Haus: oberster Hosmarschall, 3. Gebieter: oberster Verwalter des Landes.

"Dann sprießt ein Reis aus Jesses Stumps, ein Sprößling bricht hervor aus seinen Wurzeln. Auf ihn läßt sich der Geist Jahwehs herab, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Kenntnis und der Surcht Jahwehs. Sein Scharssinn ruht nur auf der Jahwehangst ("Furcht des Herrn"). Er richtet nicht nach seiner Augen Sicht und urteilt nicht nach dem Verhör. Er richtet in Gerechtigkeit die Armen und spricht in Redlickeit Besscheidenen im Land das Urteil. Er schlägt den Vösewicht mit dem Stocke seines Mundes, den Frevler tötet er mit seiner Lippen Hauch." Jes 11,1/5.

In Jahweh slegt und triumphiert die ganze Nachwelt Israels." Jes 45,25.

"Ich mache stark das Judahaus; ich helfe auf dem Josephes haus und nehme sie wiederum auf. Ich liebe sie. Sie werden

sein, als hätte ich sie nie verstoßen. Ich selbst, Jahweh, bin ihr Gott, und ich erfülle ihre Wünsche.... Ich pfeise sie herbei und sammle sie; ich habe sie erlöst...." Sach 10,6 ff.

"Alles Volk, das übrig war von den Amoritern, Chittitern, Berigitern, Chiwitern und Jebusitern, die nicht zu den Israeliten gehörten, ihre Kinder, die nach ihnen im Land waren und die die Israeliten nicht auszurotten vermochten, hob Salomo zum Frondienst aus bis auf diesen Tag." 1 Ko 9,20 f. "Ich (Jahweh) habe ihn" — nämlich den Perserkönig Kuros - "erweckt zum Heile und ebne alle seine Wege. Er soll aufs neue erbauen meine Stadte und die Befangenen mir loslaffen. umsonst und unentgeltlich. So spricht der Zebaoth-Jahweh. — So spricht Jahmeh: Aguptens Arbeit, Athiopiens handel, und die Sabaer, diese hochgewachsenen Manner, sie sollen auf dich (Ifrael) übergeben und die beinen werden! Sie folgen dir und giehen une entweat dahin, vor dir niederfallend beten sie vor dir: "Bei dir (Israel) allein ist Jahweh, und weiter gibt es keinen anderen Bott!'" Tes 45,13 f.

Das heißt also: Alle Vorteile und Gewinne der Feldzüge des Kyros werden dem Juden zufallen.

"Bringt dich Jahweh dein Gott in das Land, das er deinem Vater Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen, und gibt er dir große und schöne Städte, die du nicht gebaut, und Häuser seglichen Gutes, das du nicht angehäuft, gehauene Brunnen die du nicht ausgehauen, Wein- und Olgärten, dann hüte dich, Jahwehs, deines Gottes zu vergessen." Ot 6,10/12.

"An senem Tag (da Agypten vernichtet wird) steht ein Altar Jahwehs inmitten von Agypten, an seiner Grenze für Jahweh ein Denkstein." Jes 19,19. "So schlägt Jahweh Agypten. Er schlägt und heilt es, und sie bekehren sich zu Jahweh. Er läßt sich (dann) auch erbitten, sie zu heilen." 19,22.

"Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben." Mt 5,5. "Selig die (um Israels alte Stellung) Trauernden. Denn sie werden getröstet werden." Mt 5,4. "Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie werden gesättigt werden." Mt 5,6. Das heißt also: nach der Gerechtigkeit des sahwistischen Weltreiches.

"Und Jesus sprach: Tatsächlich, ich sage euch: Wer immer Haus, Brüder oder Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Acker verläßt um meinetwillen und des Evangeliums willen, der wird es hundertsach zurückerhalten: in dieser Welt an Häusern, an Brüdern, Schwestern, Kindern und an Ackern, allerdings unter Verfolgung, und in der andern Welt das ewige Leben." Mk 10,29 f.

"So fragt denn nicht, was ihr essen und trinken sollt; laßt euch nicht in Unruhe versetzen. Um all dies bekümmern sich die Gosim in ihrer irdischen Gesinnung. Doch euer Vater weiß, daß ihr dies braucht. Nur müßt ihr sein Reich suchen und seine Gerechtigkeit, dann wird euch senes dazugegeben werden." Ck 12,29/31.

Das heißt: wenn nur das Reich Gottes verwirklicht ist, dann fließt den "priesterlichen Königen" das "irdische Gut" ganz von selber zu. Sie sollen sich also nicht in kleinlichen Existenz-sorgen verzetteln, sondern an dem großen Ziele schaffen:

"Suchet vor allem das Jahwehreich und seine Vollendung, dann wird euch dies alles" — nämlich Nahrung und Kleisdung — "dazugegeben werden." Mt 6,33.

In der "Stadt Gottes", also im Gottes, oder Jahwehreich, braucht man nicht

"die Sonne noch den Mond, daß sie ihr scheinen. Denn Jahwehs Herrlichkeit erhellte sie und ihre Leuchte war das Lamm. In ihrem Lichte werden die Völker wandeln. Die Könige der Erde werden all ihre Herrlichkeit ihr bringen. Auch werden ihre Tore tagsüber nie geschlossen werden. Denn Nacht gibt es dort nicht. Man wird die Herrlichkeit und den Reichtum der Völker in sie bringen." Offb 21,23/26.

Denn "Mein Reich ist nicht von dieser Welt!1)"

<sup>1)</sup> Bergleiche auch Offb 18,11/23, 19,1.

# Sippenzerstörung

Es ist ganz kennzeichnend südisch, daß Juda sein Bandenschrifttum, also Bibel (Thora), Talmud und Schulchan Aruch, so einrichtete, daß, se nachdem welches Wort man heranzieht, von sedem Sate das Gegenteil bewiesen und belegt werden kann. Das geht so weit, daß etwa Schaul-Baulus es fertig bringt, in einem 21tem den Menschen "des Herren Jesu Liebe" zu wünschen und sie zu verfluchen (1 Kor 16,22/23). Der Jude braucht eben solche Schlupflocher, solchen doppelten Boden 1), selbst in seinem eigenen Gesetz. Denn dieses Gesetz, das wußte er genau schon als er es schuf, war nicht nur für ihn selbst bestimmt, sondern vor allem auch für die Nichtsuden. Hier sollte die Judenbibel das Mittel sein, die nichtsüdischen Völker Israel hörig zu machen. Und so nahm der Jude alles das ausschließlich für sich in Anspruch, was in diesem Gesetz einem Volke zu Dauer und Macht verhilft: die sehr vernünftigen Gebote zum Sippenzusammenhalt, die strengen Vorschriften zur Erreichung und Erhaltung der Rassereinheit, die Mahnung zur unbedingten Volksgemeinschaft (siehe Nächstenliebe). Die kunstlichen Juden dagegen bekamen, in der gleichen Bibel, andere Gesetze. Für sie per: loren die gegenteiligen sede sittliche Verpflichtung, und solche Vorschriften stellte man ihnen hin als nur zeitlich gültige und später durch die subische Neubildung und "Bervollkommnung" im Christentum weit überholte Unschauungen. So trat denn, für die künstlichen Juden, an die Stelle des judischen Gebotes:

"Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebest auf dem Erdboden, den dir Jahweh, dein Gott verleiht" (Ex 20,12),

also an die Stelle dieses volkerhaltenden Gebotes, das den Besitz des Bodens von der Achtung des Blutes abhängig macht, das gegenteilige Gebot:

"Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer den Sohn oder die Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert." Mt 10,37.

1) Siehe die Ausführungen: "Das Geset mit dem doppelten Boden" in meiner Schrift "Ifraels Beheimplan der Boltervernichtung", Munchen 1938, G. 92—109.

Wohl gab es etwas dem äußerlich ähnliches schon für Rasse; juda:

"Will dein Bruder, deiner Mutter Sohn, dich heimlich bereden, oder dein Sohn oder deine Tochter oder dein liebes Weib oder dein Freund, der dir ist wie dein Leben, mit den Worten: "Laß uns gehen und anderen Göttern dienen", .... so sollst du .... keinen Blick des Mitleids für ihn haben noch seiner schonen noch seine Schuld verheimlichen. Nein, du sollst ihn umbringen. Deine Hand soll zuerst gegen ihn sein, danach die Hand des ganzen Volkes. Steinige ihn zu Tode!" Dt 13,7/11.

Hier wird also, anscheinend, auch der Jahwehglaube als höherer Wert hingestellt dem Sippenfrieden gegenüber. Aber es ist doch anders. Denn der Jahwehglaube war und ist für Rassejuda durchaus arteigener, blutmäßiger Glaube. Und ihn verletzen, kommt für den Juden einer Verleugnung seiner Art, einem Verrat am Volk und Blut gleich. Beim nichtsüdischen Christen war es genau umgekehrt: für ihn bedeutete gerade die Annahme des judenblütigen Jahwehsglaubens Volkss und Sippenverrat. Mit anderen Worten: Wer ganz und gar den Bibelglauben animmt, streicht sich damit selbst aus seinem Volke und wird Jude. So heißt es bei einem katholischen Bibelerklärer, dem Prälaten Schuster (Handbuch I, 591) zu Jos 6,22: Die Verschonung der Hure Rachab und ihres Hauses

"sei ein Beispiel dafür, daß auch Kanaaniter dem Volke Gotstes eingegliedert werden können, wenn sie den Glauben Israels annehmen und damit aufhören, Kanasaniter zu sein."

Und diesen Volksverrat fordert die Bibel des n.T. von ihm immer wieder. Denn der Jude wußte und weiß genau, daß er hier Gesetze gibt, an deren Einhaltung sedes nichts jüdische Volkstum sterben, zum mindesten entwurzeln muß. Surchtbar hat das die Geschichte bewiesen. Ich führe sie also an, diese Gesetze, an denen ganze Völker starben<sup>2</sup>):

"Er sprach von Vater und von Mutter: "Ich kenne diese Leute nicht!", der seine Brüder nicht mehr ansah und seine Kinder nicht mehr kannte. Sie hielten sich an dein Gebot ("Jahweh,) und wahrten deinen Bund." Ot 33,9.

<sup>4)</sup> Für das Bolt der Westgoten führte das in ganz erschütternder Beise aus Dr. R. Luft: "Die Boten unter bem Kreuz". Leipzig 1937.

Bu dieser Stelle schreibt der Kirchenvater Cyprian:

"Lieben wir Gott von ganzem Herzen, dann dürsen wir weder Eltern noch Kinder Gott vorziehen."

"Glaubt nicht, ich sei gekommen, Frieden in die Welt zu bringen. Nicht den Frieden wollte ich bringen, vielmehr das Schwert. Ich kam, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit der Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Seinde eines Menschen sind also seine eigenen Hausgenossen." Mt 10,34/36. Ebenso Lk 12,53.

Jesus bezieht sich hier auf Mich 7,6, wo es, wenn auch in ganz anderem Zusammenhange, heißt:

"Der Sohn schmäht seinen Vater; die Tochter lehnt sich gegenihre Mutter auf, die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegers mutter. Des Mannes Seinde sind die Leute seines Hauses."

Man sieht, wie hier die südische Anschauung geradezu umgekehrt wird: Micha spricht an der genannten Stelle mit wahrem Entsehen über derartige volkzerstörende Zustände, wo "der Sohn den Vater schmäht", Jesus, der auch unter dem Nichtsudentum werbende Jude, aber macht daraus geradezu notwendiges christliches Verhalten, macht aus der Sippenzerstörung ein Kennzeichen echt christlicher Haltung! Weitere Stellen:

"Wenn einer zu mir kommt und Vater, Mutter, Weib und Kind und Brüder, Schwestern, ja selbst sein eigenes Leben ihm nicht gleichgültig erscheinen, der kann nicht mein Jünger sein." Ch 14,26.

"Noch redete er zu den Scharen, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und versuchten ihn zu sprechen. Da sagte zu ihm irgendeiner: "Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen; sie möchten dich gern sprechen." Da gab er dem, der es ihm gesagt, zur Antwort: "Wer ist denn meine Mutter? Wer sind denn meine Brüder?" Dann zeigte er mit der Hand auf seine Jünger und sagte: "Seht, hier sind meine Mutter und meine Brüder!" Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mir Bruder, Schwester, Mutter." Mt 12,46/50.

Der Bruder wird den eignen Bruder dem Tod überliefern, der Vater das eigene Kind; Kinder werden gegen ihre Eltern auftreten und sie in den Tod bringen." Mt 10,21.

"Ich möchte aber, daß ihr ohne Sorgen seid. Wer ledig ist, sorgt für die Sache des Herrn (Jahweh); der möchte gern dem

Herrn gefallen. Doch der Verheiratete forgt sich um Weltliches." 1 Kor 7,32.

Um "Weltliches"! Also für Sippe und Volk.. Wir sehen, warum für den wahren "Herauserlösten" diese Bindung an Volk und Heimat zerrissen werden muß. Das Priesterzölibat hat eben hier und nur hier seinen Sinn!

### So auch Mk 12,25:

Denn wenn man von den Toten aufersteht (also im Reich Gottes'), dann heiratet man nicht mehr und wird auch nicht verheiratet. Man ist vielmehr so wie die Engel in den Himmeln." Ahnlich Mt 22,30. Hier wird nicht etwa der Justand nach dem Tode beschrieben, sondern der der "Wiedergeboresnen in Christus".

"Die Kinder dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Die aber, welche sener Welt und der Auferstehung von den Toten gewürdigt werden, heiraten nicht und werden nicht verheiratet." Ck 20,34 f.

"Und Jesus sprach: Tatsächlich, ich sage euch: wer immer Haus, Brüdern oder Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Acker verläßt um meinetwillen und des Evangeliums willen wird es hundertsach zurückerhalten...." Mk 10,29 f. Ahnl. Mt 19,29. Ck 18,29.

"Du hast uns herauserlöst mit deinem Blute für Jahweh aus sederart Stamm, Sprache, Volk und Nation." Offb 5,9.

### Staat und Kirche

Aber die biblischen Anweisungen für die "Heiligen"—also die Juden wie die Christen, die sich beide in "Gottes Wort" so bezeichnen lassen —, wie sie das, was wir den Staat nennen, behandeln und werten sollen, können wir an dieser Stelle nur wenig noch nachtragen. Unter Weltherrsschaft, Messianismus, Priestertum und Christus-König sins det der Leser bereits eine Unmenge von Belegen.

In diesem Artikel betrachten wir die Sache von einem etwas anderen Gesichtspunkte aus. Denn Staat wie Kirche sind neuere Begriffe. Die subischen Reiche, die wir etwa aus den Büchern Samuel und der Konige kennen, waren eigentlich noch nicht das, was wir unter Staaten verstehen, sondern mehr oder weniger Priesterreiche. Auch das Judentum als Ganzes betrachtete sich nie als Staat, sondern als die "Gemeinde", den "Qehol" (Kahal) Jahwehs in der Welt. Der Ausdruck, die Audenheit oder die Kirche sei ein "Staat im Staate" trifft also nicht die ganze Wahrheit. Nein, sie betrachten sich als die Höheren inmitten der Niederen, als die Seele der Körperlichkeit gegenüber, — um in einem allen verständlichen Gleichnis aus der älteren Weltanschauung zu sprechen. Diese Seele, saat man, ist das Köhere, und nur um ihretwillen sei das Körperliche da, dem nur die Seele ihre Gesetze und seinen Sinn gebe. Und selbst diese Auffassung ist noch nicht die ur sprungliche: Che, um die Zeit Konstantins des Großen, die Kirche die Gewalt über den Staat erlangte, war der Staat für sie nicht nur keine Ordnung niederen Ranges, sondern der glatte Gegensatz seder gottgewollten Ordnung. Die Verneinung der Ordnung im christlichen Sinne. Kurz: er war das Werk des Satans. Spater dann, als der Staat christlich wurde, sah sich trothdem die Kirche, die "Gemeinde der Heis ligen", als den Sinn seder Völkergemeinschaft an, als das Biel des Staate oder der Staaten. Schon das neutestaments liche Wort Ecclesia, das wir mit dem Lehnwort "Kirche" zu übersetzen gewohnt sind, hat durchaus nicht den religiösen Sinn, den wir ihm eindeuten. Nein, die Ecclesia ist wortlich ,die Bürgerversammlung', also als rein politisches Instrument gedacht 1), die "Bürgerversammlung Jahwehs". Und das bedeutet doch erheblich mehr, als nur Staat im Staate, was schließlich auch sede Zigeunerbande ift. Der ges wichtige Unterschied ist der: die Zigeuner, oder auch Verbrecherbande ist zufrieden, wenn der sie beherbergende Staat sie nach eignen Gesetzen leben läßt, während der Kahal Ifraels und die Kirchen Großisraels den Staaten ihre Gesetze aufzwingen. Geschichtlich entstanden ist dieser Staatse haß aus dem proletarischen, vom Christentum übernommes nen Klassenhaß, dem Haß des nieder: und mischrassigen Pobels gegen die Hochrassigen. Ich kann das nicht naher ausführen, sondern verweise auf das glänzende 23. Kapitel in Murawskis oft genanntem Werke, wo es auf Seite 291 heißt: "Diese Gesamterscheinung des Christentums hat ihre Wurzeln in weltfremden und weltfeindlichen Stimmungen orientalischer Strömungen und steht der griechischerömischen Kultur fremd gegenüber2). Die Vorstellung von der "2luf: erstehung des Sleisches', als eine der ersten bei den Christen wissenschaftlich' behandelt, spricht vom glühenden Wunsch der Gedrückten, Armen, Sklaven und Enttäuschten: "Es vergehe die Welt, es komme die Gnade!3) Wir wollen nicht langer als Sklaven dienen, wir wunschen bald zu herre schen!4) So strecken sich unsere seufzenden Wunsche nach dem Untergang dieser Weltzeit und damit auch nach dem Vergehen der Welt (lies: Staat) zu dem großen Tag des Herrn, dem Tag des Zornes und der Vergeltung 5). Wenn bei den Christen die Armen selig gepriesen werden, so ware es vergebliche Mühe, den proletarischen Klang dieser Worte zu überhören und gewaltsam ins Sittliche umzubiegen 6); es macht sich vielmehr im Christentum ein sozialer Haß gegen die Reichen aufdringlich geltend?)."

1) Dierzu Muramfti, "Der Raifer aus bem Jenfeits", Geite 290.

13 193

<sup>2)</sup> Wendland, "Die bellenistisch-romische Kultur" (= Sandbuch jum neuen Legament 1, 2), 2. und 3. Auflage, 1912. Seite 225, 227.

<sup>3)</sup> Dibache 10.

<sup>4)</sup> Tertullian, De oratore 5.

<sup>5)</sup> Lertullian, De resurrectione 22.

<sup>6)</sup> K. Abam, Jefus Chriftus. Ausgabe 1933. Seite 144.

T) Bergleiche Lt 6,24ff; 1,52f; Jat 2,6f; 5,1—6; 1 Tim 6,5ff. Dazu D. Beinel, "Die Stellung des Urchristentums zum Staat". Tübingen 1908. Seite 14.

An dem geschichtlichen Beweise ist also nicht mehr zu deuteln. Wir führen den biblischen Beweis, und zwar hier vor allem aus dem n.T.

Dieses n.T. ist besonders in einem Satze geschichtebildend geworden im verderblichsten Sinne. Dieser so viel miße deutete Satz heißt:

"Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebet Gott, was Gottes ist." Mt 22,21.

Damit ist das ganze Verhältnis zur Volksgemeinschaft, zum Staat umrissen: ein rein passives Verhältnis, in dem man, lediglich dem Zwang gehorchend, seine Steuern zahlt. Das ist das einzige, was "des Kaisers", also des Staates ist. Denn alles andere nimmt der Aberstaat, die aroßisraelitische Jahwehgemeinde der "Heiligen" zu bestimmen für sich in Unspruch: nach ihr und nur nach ihr hat sich Erziehung, Cheführung, Sozialgesetzgebung, Wirtschaft, Kultur und Politik zu richten. Alles das ist "Gottes". Und ist in unse: rem ehemaligen Briefterstaat über ein Jahrtausend lang "Gottes" gewesen, indem sich hier der Staat in allem und fedem nach den Weisungen der "Beiligen", der "Briefterkonige, die über die Welt herrschen", richtete und so in unserem gesamten Geschichteraum 3. 3. die Freiheit der Bauern abwürgte, den gesamten Besit des ehemals freien Mannes enteignete, wertvollstes Deutsches Blut durch das Colibat weapfasste und klosterte und die übrigen Menschen suste; matisch verdummte, immer wieder sein eigenes Volk schäch, tete durch unsinnige Kriegszüge, die er im Auftrage "Gottes" führte, durch furchtbare Religionskriege im Inneren, durch Verbrennung der Deutschen Frauen als Hexen.

Uberhaupt sette die Bibel an die Stelle der alten Auffassung vom Staat als dem Inbegriff einer Volksgemeinschaft, wie sie die vorchristlichen Germanenvölker noch hatten, die völklig artandere orientalische vom Staat als der "Obrigkeit", die, von Jahweh eingesett, ganz und gar unnahdar über dem Volke thront und ihm in keiner Weise verantwortlichtst, die ihren Auftrag also nicht vom Volke bekam, sondern "von Gottes Gnaden". Insofern konnte also Schaul-Paulus sehr wohl sagen:

Ein seder sei untertan der obrigkeitlichen Gewalt, gibt es doch keine Obrigkeit, sie wäre denn von Gott. Wo immer eine ist, da ist sie von Gott eingeseht. Wer sich der Obrigkeit widerseht, der widerseht sich Gottes Anordnung und alle, die sich widersehen, ziehen ihr Strafgericht sich selber zu. Die Beramten sind kein Grund zur Surcht für die, die das Gute tun, nur für die, die Ables tun. Du möchtest keinen Anlaß haben, die Obrigkeit zu fürchten? Tu was recht ist, dann wirst du von ihr Lob erhalten! Sie ist für dich eine Gehilsin Gottes sür das Gute. Doch wenn du Böses tust, dann fürchte dich!" Rö 13,1 ss.

Hierzu ist nun vor allem das folgende zu merken: Wenn Luther den Unfang diefer Stelle übersett: "Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat -", so ist das eine Sehlverdeutschung. Wieder war es Murawski der hier die breite Offentlichkeit auf die bislang nur im eine geweihten" Kreise der Theologen bekannt gewordenen Sorschungsergebnisse hinweist (a. a. O. Seite 239); heißt es doch nicht: der Obrigkeit, die Gewalt hat', sondern: "Seid untertan den übergeordneten Gewalten.' Im Urtert steht dafür das Wort exousia, und das bedeutet nach südischem Sprache gebrauch Engel8). Und wiederum nicht Engel im heutigen landläufigen Begriffe, sondern der südische Gnoftiker Paulus denkt natürlich an Engel im anostischen Sinne, also Engel, die, entweder als aute oder bose Wesen, die Welt beherrschen und leiten, und von denen verächtlich zu reden sehr gefährlich sei, weshalb man sich um den von ihnen gelenkten Staat am besten überhaupt nicht kummere.

Doch davon auch ganz abgesehen: sür den Christen hat eben Paulus hier die Obrigkeit im Auge, die im priesterlichen Staate von den Stellvertretern Bottes, dem lebenden Jahmeh, eingesetzt wurde, — wenn nicht überhaupt diese ganze Stelle nichts ist als die übliche christliche Heuchelei und das Bestreben, sich als staatstreu hinzustellen. Niehsche nennt denn auch diesen Paulus einen "fürchterlichen Betrüger" und "frechen Windmacher" (Anticht. 45 und 46). Und der protestantische Theologe und Philosoph Chr. Schrempf sagt zu dieser Stelle<sup>9</sup>):

<sup>8)</sup> Gunther Dehn, Engel und Obrigkeit. In: Theol. Aufs., Karl Barth zum 50. Geburtstag, herausgegeben von Ernst Wolf. München 1936. Seite 96—109.

9) Befammelte Berke, Band 9. Stutgart 1934. Rr. 37, Seite 446.

"Sowas wagt ein Mann zu schreiben, der sich berusen glaubt, der Welt das Evangelium zu verkünden, daß der gekreuzigte Jesus Gottes eingeborener Sohn sei! Daß Gottes einzgeborener Sohn hingerichtet worden sei! Treilich scheint er sa auch davon nichts zu wissen, daß Jesus von seiner Obrigkeit zum Tode verdammt wurde: Gott ist sa nur, der seinen einzgeborenen Sohn sür uns alle dahingegeben hat. Ob Paulus sich wohl, als er dann selbst in Rom hingerichtet wurde, dessen erinnerte, was er einst den Römern geschrieben hatte? Hossentellich sagte er sich dann auch, daß ihm ganz recht geschehe, wenn er nun von der Obrigkeit, der er ein so unwahres, verslogenes Lob gespendet hatte, selbst als Verbrecher hingerichtet werde. Nur wenn man Böses tue, brauche man die Obrigkeit zu fürchten. Da hört doch alle Geschichte aus!"

Im übrigen richtet sich das Verhältnis Staat und Kirche ja auch nur nach dem einen Bibelwort: "Man muß Gott mehr gehorchen alws den Menschen" (2lpg 5,29). Mit diesem Satie ist der Brimat der Kirche über den Staat ausgesprochen, denn der Stellvertreter Christi und der Christus quasi praesens sowie ihre priesterlichen Sunktionäre, von denen seder einzelne durch den Weihezauber eine Art Christus quasi praesens zu sein sich dünkt und, nach kirchlicher Auffassung, auch ist, — sie nehmen für sich das alleinige Recht in Anspruch, in sedem Salle zu bestimmen, was der Wille Gottes ist, nach dem sich der Mensch unter allen Umständen zu richten hat. Und den auch die Staatsführung unweigerlich zu befolgen hat, wenn sie nicht ihre göttliche Bestallung verlieren will. So thront das Bild des Juden Jesus von Nazareth über dem Eingang zur Speyerer Kaisergruft, und dabei liest man die Inschrift: Per me reges regnant, durch mich (in meinem Auftrage) herrschen die Könige'.

So sind die "Heiligen", also die Stellvertreterschaft Jahwehs, Richter über alles, auch über den Staat. Und die Anerkennung der "Obrigkeit" wird nur so lange gefordert, wie diese Obrigkeit im Auftrage des Aberstaates denkt und handelt. Da muß man der Obrigkeit gehorchen, sich etwa als Keher oder Here verbrennen, sein Erbe und seine körperliche wie Denkfreiheit sich nehmen lassen. Wenn es aber 3. B. heißt, die konfessionslose Schule in Deutschland anzuerkennen, so muß man "Gott mehr gehorchen als den Menschen. Überhaupt sieht der Christ mit Verachtung auf sedes staatliche Leben der Völker herab:

"Im Glauben starben diese (die alten Juden, wie Abraham)... Und so hatten sie bekannt, daß sie nur Pilger und Stemde linge auf dieser Erde seien. Denn die so sprechen, zeigen, daß sie eine Heimat suchen. Denken sie dabei an das Land, von dem sie herkamen, so hätten sie sa die Möglichkeit gehabt, dorthin zurückzukehren. So aber trachten sie nach einem besser ten, nach dem himmlischen." Hebt 11,13 sf.

"Wir haben hinseben keine feste Stätte. Wir trachten vielmehr unch der kommenden." Hebr 13,14.

"Im Glauben rangen diese (die alttestamentlichen Juden wie Josuah, David) Königreiche nieder und schusen Recht." Hebr 11,33.

Das ganze Recht des Staates ist also den "Heiligen" gegenstder nicht bindend, sa verächtlich:

"Wagt es wirklich einer unter euch, der einen Rechtsstreit mit einem anderen hat, sein Recht bei den Ungerechten zu suchen?" so sagt Paulus (1 Kor 6,1 ff), derselbe Paulus, der im Romerbrief die Obrigkeit als von Gott eingesetzt erklärt. Und er fährt fort:

"Wißt ihr denn wirklich nicht, daß die Heiligen die Welt einst richten werden? Wenn also schon die Welt von euch gerichtet wird, solltet ihr da nicht würdig sein, auch Gerichte über unwichtige Sachen abzuhalten? Wißt ihr denn nicht, daß wir sogar die Engel richten werden? Um wieviel mehr dann alletägliche Dinge! Wenn ihr nun über alltägliche Dinge zu Gericht sitzet, alsdann bestellt ihr die zu Richtern, die in der Germeinde gering geachtet werden. Euch zur Beschämung sage ich dies. Gibt es keinen einzigen Weisen unter euch, der zwischen seinen Brüdern als Richter walten könnte? Nein, Bruder geht gegen Bruder vor Gericht, und dies auch noch zu Ungläusbigen!" Ebd. 2/6.

Das ist nicht nur die so bezeichnende priesterliche Anmaßung, die die Gerichtsbarkeit des Staates als für die "Heiligen" nicht zuständig ansieht 10), sondern darüber hinaus wieder,

19) Daher auch das sogenannte "privilegium fori", das die Funktionäre Roms für sich beanspruchen und das ihnen seit jeher gewährt wurde. Es bedeutet, daß Kleriker, also jeder Priester und Ordensangehörige, auf Brund des kanonischen Rechtes in sämtlichen Zivil- und Strafsachen seinen ausschließlichen Gerichtsstand vor dem geistlichen Richter hat. Erst in neueren Konkordaten verzichtete die Kirche teils ganz, teils nur für Strafsachen auf das privilegium fori, jedoch niemals grundsählich! Man läßt lediglich einen Ausweg offen, und zwar für Fälle, in denen ein "gegenteiliges Gewohnheitsrecht" besteht. So ist es z. B. für das Deutsche Reich.

um ein biblischer Beleg dafür, daß der sahwistische Bund Großisraels sich nicht damit zufrieden gibt, Staat im Staate zu sein, sondern den Anspruch erhebt, über alle Staaten zu herrschen nach biblischer Bestimmung:

"So richten sie (die "Heiligen") über die Gosim und herrschen über Völker. Ihr König ist Jahweh auf ewig." Weish 3,8.

Bereits das Urchristentum trat ausgesprochen mit diesen politischen Ansprüchen auf: so wird Christus im n.T. stets der "Kyrios" genannt, und das war in der damaligen ans tiken Welt der hervorragenoste Titel des römischen Kaisers, war so sehr die Bezeichnung für den Herrscher des romis schen Imperiums, wie "Duce' die Bezeichnung für Mussolini, wie "Sührer' die Bezeichnung für Adolf Hitler ist. Er war also glattweg, wie Murawski 11) sagt, eine Amtsbes zeichnung. Wir haben hier genau das gleiche, was die heutige Kirche tut, wenn sie den Bapft "Sührer" nennt ober von "unserem Sührer Jesus Christus" spricht. Denn den 2Inspruch, totalitärer Sührer zu sein, nimmt unbedingt der Leiter der israelitischen Romkirche den Völkern, insbesondere Deutschland gegenüber, für sich in Beschlag, und mit der Benennung "Sührer" streitet Rom Abolf Hitler seinen Kühreranspruch ab, genau wie es einst mit "Kyrios" den Christus und seine Stellvertreter dem kaiserlichen "Kyrios" entgegen. stellte und damit die kasserliche Macht über die Welt für sich in Anspruch nahm. Auch daß der Kyrios Christus schon in der Urkirche der "Soter", also der Heiland genannt wurde, ist durchaus nichts Religiöses, sondern rein politisch gedacht: denn auch Sotér "war die gebräuchlichste Anrede bei der Begrüßung des Kaisers bei einem Besuch in der Proving". Und diese Ankunft des Kaisers nannte man "Parousia", — also genau das gleiche Wort, mit dem Paulus die Wiederkunft Tesu ankundigt. Und noch weiter geht diese politische Parallelität: das neue Testament bezeichnet als den "neuen Aon" das Messiasreich, — die römische Proving rechnete vom Tag des Kaiserbesuches, der Parousia,

<sup>11)</sup> Muramsti, "Die politische Kirche und ihre biblischen "Urkunden", 2. Auflage, Seite 82—83, nach Prof. Dr. theol. Adolf Deißmann, "Licht vom Often", 4. Auflage. Lübingen. Seite 287—324.

an ebenfalls einen neuen Aon, d. h. eine neue Weltzeit. Selbst das Wort "Evangelium" hat einen durchaus politisschen Inhalt, denn Eu-angelion, frohe Botschaft, war der damalige Ausdruck für "Hofnachrichten", für kaiserliche Botschaften. Und wenn Paulus 2 Tim 3,15 sagt:

Du kennst sa von Kindheit an die heiligen Schriften, die dir die Weisheit verleihen können, daß du das Heil erlangst durch den Glauben, der auf Jesus dem Gesalbten ruht —",

so las die driftliche Urgemeinde sofort einen politischen Sinn in diese Worte, nämlich diesen: nicht die Erlasse der politie schen Reichsführung sind wichtig und zu beachten, sondern die Kirchenlehre tritt an deren Stelle. Denn mit "heilige Schriften" bezeichnete man in der damaligen griechischen Umgangesprache die kaiserlichen Erlasse. Dazu wur be für die Gläubigen "in jeder Woche bewußt der Begen: fat gegen ben romischen Staat hervorgehoben durch die "kyriaké heméra", den "Tag des Herrn", — denn die griechische Bezeichnung bedeutete einen Monats, ober Wochentag als den "kaiserlichen Tag", welcher der Berehrung des Kaisers als des verkörperten Staatsgedankens gewidmet war. "Kyriakos" (zum Herrn gehörig) besagte eben dem damaligen Menschen nichts anderes als "kaiserlich" — und damit fällt ein grelles Licht auf die Benennung "Kirche" (von kyriaké ekklesia): diese wollte die wahre "kaiserliche Gemeinde", also die "Gemeinde des wahren Kaisers" sein, und offenbarte sich damit als ein hochpolitie sches Gebilde. Ganz folgerichtig sagt denn auch die Bibel:

Der große Drache ward geworfen, die alte Schlange, welche Teufel und Satan heißt, der die ganze Welt verführt, ward auf die Erde geworfen, und mit ihm wurden seine Engel hinabsgeworfen.... So freut euch denn, ihr Himmel und ihr, die ihr darinnen wohnt! Weh der Erde und dem Meere! Der Teufel ist mit großer Wut zu euch hinabgestiegen.... Offb 12,9 ff.

Das heißt, in weniger geisteskranker Sprache: Die Staaten alle sind Schöpfungen des verführenden Satans, und das überstaatliche Reich Gottes, der "Himmel" wird über sie herrschen, sie "mit Eisenzepter weiden". (Ebd. 12,5)

Schon der Höhepunkt dieser "Geheimen Offenbarung", die "Zahl des Tieres" (13,8) ist ganz deutlich eine Mordspike

gegen den Staat. "Sie wird mit 666 angegeben und dann nach den griechischen Buchstabenwerten als "Lateinos", d. h. Römer. oder aus dem Kebräischen als: "Neron Kaisar", d. h. Kaiser Nero, gedeutet<sup>12</sup>); oder sie wird mit 616 angegeben und dann auf dieselbe Weise als "Gaios Kaisar", d. h. Kaiser Gasus<sup>12</sup>), oder, ganz allgemein, als "Kaisar Theos", d. h. Kaiser Gott, gedeutet<sup>13</sup>). Dieses Buch ("Die Apokalypse") will ein Trostbuch für die Christengemeinden in ihrem Kampse gegen den römischen Staat sein<sup>14</sup>) <sup>15</sup>)."

So erwartet der Kahal immer nur das neue Jahwehreich, dessen Erscheinen notwendig den Sturz des weltlichen Staates vorausseht.

Das und kein anderer ist der Standpunkt des Bibelkahals zum Staate, insbesondere zu dem völkischen; der Standpunkt, nach dem diese "Heiligen" stets gehandelt haben, nach dem sie sogar ihren passiven Widerstand organisieren:

"Kein Soldat Gottes (Jahwehs) läßt sich in weltliche (d. h. den Staat betreffende) Geschäfte ein, sonst wird er dem Kriegsherren (!) nicht gefallen." 2 Tim 2,4.

Das Christentum hat sich einfach "an die Stelle Israels gessett, weshalb sich die Kirche als Volk, also auch als politissche Kraft fühlte, die schließlich den Weltstaat besiegen wird" 16).

<sup>12)</sup> B. Saborn, "Die Offenbarung des Johannes", Leipzig 1928. Seite 146 f.

<sup>18)</sup> Ab. Deißmann, "Licht vom Often", 4. Auflage. Lubingen 1923. Seite 238, Anmerkung 3.

<sup>14)</sup> Saborn a. a. D., Geite 19.

<sup>15)</sup> Muramfti, "Der Raifer ans bem Jenfeits", Seite 294 f.

<sup>16)</sup> Murawsti, a. a. D., Seite 297, nach Sarnad, "Die Mission und Ausbreitung des Christentums", 4. Auflage, 1924. Band 1, Seite 285.

## Tarnung

Ju dem großen Kapitel "Judentarnung" kann hier nur weniges gesagt werden, nur das nämlich, was zur äußeren Tarnung gehört. Ist doch die ganze Bibel, so sonderbar es im Augenblick klingen mag, Judenspiegel und Judentarnung zugleich. Judenspiegel sowohl für den Juden selbst, wie für seden, der sie ohne christliche Suggestion zu lesen vermag, Tarnung für alle die anderen. Tarnt doch der Jude diese Bibel, die weiter nichts ist als sein politisches Lehr; und Gesethuch, sein Bandenkomment, schon dadurch, daß er nichtsüdischen Lesern gegenüber sie als eine Religionsurkunde ausgab"). Und dieser den harmlosen Völkern eingeimpste Glaube gibt dann die Möglichkeit, alles "geistigemystisch" zu erklären und zu verharmlosen.

Die zweite große Tarnung der Bibel ist die des Christenstums. Wie man vom Kriege gesagt hat, er sei die Sortssehung der Politik mit anderen Mitteln, so kann man vom u.T. sagen, daß es die Sortsehung der Weltversudung mit anderen Mitteln ist, mit den Mitteln eines neu ausgemachten, aus südischem und verfallssgriechischem gemischten Okskultglaubens, den man später Christentum nannte. Christenstum sei Judentum für Nichtsuden, hat der Jude D'Israeli mit Recht gesagt. Und ebenso richtig, vom Standpunkte des Christentums aus, sagte Papst Pius XI. noch am 7. September 1938:

"Der Antisemitismus ist unzulässig. Durch Christus und in Christus sind wir geistige Nachkommen Abrahams. Wirsind geistig Semiten?)."

Nun, über diese großen Tarnungen bringt dieses Nachschlagebuch auf fast allen Seiten reichlichen Stoff. Hier
sprechen wir also nur von dem äußerlichen: wie bereits die Bibel ihre Anweisungen dazu gibt, das Judentum durch-Anderung des Namens und Annahme der fremden Kulturzu farnen:

<sup>1)</sup> Siehe meine Schrift, "Ifraels Beheimplan". München 1938.

<sup>2)</sup> Rationalfozialiftifde Monatshefte, 108/258.

"Doch Esther hatte nicht ihr Volk noch ihre Herkunst angegeben. Denn Mordekai verbot es ihr ganz strenge." Esth 2. 10; 2,20.

Und schon diese gleiche Esther änderte ihren Judennamen Hadassa um in Esther, was von dem persischen Worte sitara = Stern herkommt.

Jud 10,6 kommt ein Jude namens Charmis vor.

Im Jahre 184 vor unserer Zeitrechnung war ein Jude namens "Aristobulos aus dem Geschlecht der gesalbten Priester", Lehrer des agyptischen Königs Ptolemaios. 2 Makk 1,10.

Apg 18,2 nennt einen Juden mit Namen Aquila (Ablet) und dessen Kalle Priscilla.

Apollos.

Apg 19,14 die sieben Sohne des sudischen Hohenpriesters Skeuas.

2 Makk 4,7 ein südischer Hoherpriester namens Jason. Ein stellvertretender Lysimachos.

1 Makk 7,5: "Alkimos, der Hoherpriester werden wollte." 1 Makk 8,17 wird "Eupolemos, des Johannes Sohn" als Gesandter nach Rom geschickt.

1 Makk 14,22: "Numenios, des Antipater, Sohn des Jason."

2 Makk 13,21 "Rhodokos, einer aus dem südischen Heere". 2 Makk 4,23: ein Hoherpriester mit Namen Menelaos.

"In senen Tagen erstanden in Israel ruchlose Leute, und sie überredeten viele durch Worte: Laßt uns doch mit den Völkern rings um uns verbrüdern! Seit wir uns von ihnen absonderten, traf uns sa viel Unheil!.... Solche Rede gestel ihnen wohl.... Sie erbauten zu Jerusalem eine Ringschule nach heidnischem Brauch, stellten sich die Vorhaut wieder her und sielen so vom heiligen Bunde ab." 1 Makk 1,11/15.

"So steigerte sich die Vorliebe für das Griechentum und der Abertritt zu fremdländischem Wesen... Darum gerieten sie auch in eine schlimme Lage. Denn gerade die, deren Sitten sie nachahmten und denen sie ganz gleich werden wollten, beskamen sie zu Seinden und Peinigern." 2 Makk 4,14 sf.

## Unzucht

Es geht nicht an, hier die vielen rein pornographischen Seisten aus "Gottes Wort" abzudrucken. Erinnern wir uns nur an Rosenbergs Wertung der Bibel: "Zuhälters und Viehshändlergeschichten", und geben wir einige Proben.

Reden wir zunächst von Abraham, den Rom in der seierslichen Sterbestunde dem Hinscheidenden als Heiligen vorsstellt, in dessen "Schoß" der Mensch seine Seligkeit sinden soll. Dieser "heilige Abraham" war ein notorischer Zushälter:

Aun kam eine Hungersnot ins Land und Abram zog nach Agypten, hier zu gasten... Als er nahe bei Agypten war, sagte er zu seinem Weibe Sarai: Ich weiß wohl, daß du bist ein schönes Weib. Sehen dich nun die Agypter, dann denken sie: Dies ist sein Weib, — und alsdann töten sie mich. Dich aber werden sie lassen am Leben. Sag doch, daß du wärest meine Schwester, daß es mir um deinetwillen gut gehe.... Als Abram nach Agypten kam, sahen die Agypter, daß das Weib überaus schön war. Auch die Kürsten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. So ward das Weib in Pharaos Haus geholt. Dem Abram aber war er ihretwegen hold geworden. Und so bekam er Schase, Kinder, Esel, Sklaven, Mägde, Eselinnen und Kamele." Gen 12,10 s.

#### Ein andermal, als der liebe Heilige

"zu Gerar weilte, sagte Abraham von seiner Kalle Sara: Sie ist nur meine Schwester! Da sandte der König von Gerar, Abimelech, hin und ließ Sara holen." Gen 20,1 f. Später kommt dann der Kupplerlohn: "Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Sklaven und Mägde und gab sie dem Abraham." 20,14. Dazu kommen dann noch (20,16) "tausend Silbersstücke."

Der Sohn dieses Heiligen, der heilige Isaak, merkt sich die Adresse sehr gut, und so zieht auch er einmal nach Gerar:

"Alls aber die Leute des Ortes nach seinem Weibe fragten, sagte er: Sie ist nur meine Schwester!.... Alls er längere Zeit dort gewesen war, geschah es, daß der Philisterkönig Abimelech zum Senster hinausschaute. Da sah er Isaak mit seinem Weib Rebekka "scherzen" (!!!). Da rief Abimelech den Isaak herbei und sprach: Also dein Weib ist sie! Wie hast du sagen können, sie ist deine Schwester?.... Was hast du uns da getan? Wie leicht hätte einer aus dem Volke deinem Weibe beiwohnen können? Dann hättest du Schuld über uns geschracht!" Gen 26,7 ss.

Es ist bezeichnend, daß die Bibel gar kein Gesühl dafür hat, wie sie hier die natürliche Anständigkeit des Heiden dem eklen Juden gegenüberstellt! Sie spottet ihrer selbst und weiß es nicht!

#### Nun zu Sodom:

"Noch hatten sie sich nicht schlasen gelegt, als schon die Mänener der Stadt, die Leute von Sodom, das Haus umringten... Und sie riesen nach Lot und sprachen zu ihm: "Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Bringe sie uns heraus, daß wir sie gebrauchen." Da ging Lot zu ihnen vor die Tür hinaus..... und er sprach: "Meine Brüder, tut doch nichts so Unnatürliches! Da habe ich zwei Töchter, die noch mit keinem Manne etwas zu tun hatten. Die will ich euch bringen. Tut an diesen, was euch beliebt!" Gen 19,4/8.

#### Jest kommt Lot:

"Lot zog von Soar hinauf und wohnte im Gebirge mit seinen beiden Tochtern. Denn er fürchtete sich in Soar zu bleiben. So wohnte er in einer Höhle mit seinen beiden Tochtern. Da faate die Altere zu der Jungeren: Unfer Vater ift alt, und auf der Welt gibt es keinen mehr, der Umgang mit uns haben konnte.... Komm, wir wollen unserem Vater Wein zu trine ken geben und uns zu ihm legen, daß wir durch unseren Vater unseren Stamm erhalten! Da gaben fie ihrem Bater in sener Nacht Wein zu trinken. Dann ging die Altere hinein und schlief bei ihrem Vater. Er aber merkte nicht wie sie sich legte noch wie sie aufstand. Am Tag barauf sagte die Altere zu der Jungeren: Sieh, ich habe heute Nacht bei meinem Vater geschlafen. Wir wollen ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben. Dann geh auch du hinein und schlafe bei ihm, daß wir durch unseren Vater unseren Stamm erhalten. Und fie gaben ihrem Vater auch an diesem Abend Wein zu trinken. Dann ging die Jüngere bin und schlief bei ihm. Er aber merkte nicht wie sie sich legte noch wie sie aufstand. Allso kamen beibe Tochter Lots durch ihren Vater in Hoffnung." Gen 19,30/38.

Dazu erklärt das Christentum durch den heiligen Kirchens pater Irenaus:

"Was die Schrift nicht tadelt, das wollen auch wir nicht tadeln. Denn wir können nicht gewissenhafter sein als Gott."

Im übrigen erklärt sich die breite Erzählung dieser Vorer gange "aus den höheren Zwecken der heiligen Geschichtes schreibung". 1)

Ganz ähnlich Ri 19:

<sup>1)</sup> Schufter, Sandbuch ber biblifchen Beschichte, I, Seite 304.

Ein Mann vom Stamme Levi, der seine junge Nebenfrau bei sich hatte, herbergte in Gibea bei einem alten Manne, der sich ihnen gastfreundlich erwies:

"Da umringten die Manner der Stadt, Teufelsbuben, das haus, klopften an die Ture und sprachen zu dem alten Manne: Gib den Mann heraus, der in dein Haus gekommen, daß wir mit ihm verkehren! — Da ging der Mann, der Hausherr, zu ihnen und sprach zu ihnen: Nicht doch, meine Bruder, tut doch nichts Boses! Nachdem dieser Mann in mein haus gekommen, dürft ihr keine solche Schandtat tun! Da ist meine jungfräuliche Tochter und ihr Mädchen. Ich will sie euch her: ausgeben. Die konnt ihr vergewaltigen. Aber diesem Manne dürft ihr keine solche Gewalttat antun! — Aber die Manner wollten nicht auf ihn horen. Da packte der Mann seine Nebenfrau und brachte sie ihnen auf die Straße. Und sie ,er: kannten' sie und zerarbeiteten sie die ganze Nacht bis zum Morgen. Sie ließen sie erft los beim Anbruch der Morgenrote. Bei der Morgenwende aber kam das Weib und fiel (tot) nieder por der hausture des Mannes, bei dem ihr herr war und lag so bis jum lichten Tage."

Wir sehen: Frauenehre ist dem Juden ein völlig unbekannter Begriff.

Dem Juden muß es auch ausdrücklich verboten werden, die eigenen Töchter zu prostituieren:

"Entweihe deine Tochter nicht, daß du sie zur Unzucht führest, auf daß nicht das Land unzüchtig werde und sich das Land mit großer Unzucht fülle." Lev. 19,29.

Dann führe ich noch den heiligen Erzvater Jakob an:

"Während Israel (= Jakob) in dieser Gegend wohnte, ging Ruben (sein Sohn) hin und beschlief seines Vaters Nebenfrau Vilha. Und Israel vernahm es." Gen 35,22. Aber er nimmt es weiter nicht übel.

#### Und endlich den Absalom:

"Absalom, Davids Sohn hatte eine schöne Schwester namens Thamar. In sie verliebte sich der Davidssohn Almnon (2 Sam 13,1).... Und er überwältigte und vergewaltigte sie (13,14)..... Da sagte ihr Bruder Absalom zu ihr: War dein Bruder Almnon bei dir? Nun, meine Schwester, schweig still. Dein Bruder ist es. Nimm dir die Sache nicht zu tragisch!" (13,20.)

# Versklavung der Völker

Die Geschichte hat es grauenhaft bewiesen, daß in allen Sällen, wo irgend etwas wie ein "Reich Gottes", eine Civitas Dei, ein israelitischer "Völkerbund" verwirklicht wurde, die nichteisraelitischen Völker nur Sklaven des "ausserwählten Volkes" selber oder sonstiger sahwistscher Priester, bünde waren. Die Macher dieser Geschichte richteten sich da bewußt nach den Beispielen und Vorschristen der Bibel.

Don den Gosimvölkern rings um euch mögt ihr Sklaven und Sklavinnen erwerben. Auch von den Kindern der Beissassen neben euch mögt ihr kausen, sowie aus ihrer Sippe bei euch. Die in eurem Lande gezeugt, sie mögen euer Besit wers den. Vererbet sie nach euch auf eure Söhne als ihren Besit. Ihr mögt sie dauernd zu Sklaven haben. Aber: über eure israelitischen Brüder dürft ihr nicht mit Härte walten!" Lev 25,44 ff.

"So spricht Jahweh: Agyptens Arbeit, Athiopiens Handel, und die Sabaer, diese hochgewachsenen Manner, — sie sollen auf dich (Israel) übergehen. Sie solgen dir und ziehen unentwegt dahin, und vor dir niederfallend, beten sie vor dir: Bei dir allein ist Jahweh, und sonst gibt es keinen Gott!" Jes 45, 14 ff.

"Ihr Göttersöhne, bringt für Jahweh Kostbarkeiten, Schätze für Jahweh! .... Werst euch hin vor Jahweh mit Schmuck für das Heiligtum!" Ps 29,1 f.

"Sei also unbesorgt, mein Diener Jakob! Ich selber bin verdir! Den Untergang verhänge ich über all die Völker, woshin ich dich vertrieben habe!" Jer 46,28.

Alber nicht in einem Jahre werde ich (Jahweh) sie (die nichte südischen Völker) vor dir vertreiben. Denn sonst würde das Land zur Wüste und die wilden Tiere nähmen zu deinem Schafden überhand. Nach und nach vertreibe ich sie vor dir, die du zahlreich wirst und dann das Land besetzen kannst. Ex 23,29.

"Als aber die Israeliten erstarkten, machten sie die Kanaaniter fronpslichtig. Ganz vertrieben hatten sie sie nicht." Jos 17,13.

"Alles Bolk, das übrig war von den Amoritern, Chittitern, Perzitern, Chiwitern und Jebrusitern, die nicht zu den Israes liten gehörten, ihre Kinder, die nach ihnen im Land waren, und die die Israeliten nicht auszurotten vermochten, hob Saslomo zum Frondienst aus die auf diesen Tag." 1 Kő 9,20 f.

"Dann befahl David, die Nichtsuden im Lande Israel zu sammeln. Hierauf bestellte er Steinmeten, um Quadersteine zum Bau des Jahwehhauses zu beschaffen." 1 Chron 22,2.

"Da zählte Salomo alle fremden Männer (Nichtsuden) im Lande Israel nach der Zählung, die sein Vater David gemacht hatte. Es waren 153600. Von diesen machte er 70000 zu Lastträgern und 80000 zu Steinhauern im Gebirge, sowie 3600 zu Aussehern, um die Leute zum Frondsenst anzutreisben." 2 Chron 2,16 f.

"Wenn Assur fallt durch eines Nichtmanns (= Jahwehs) Schwert, gefressen wird durchs Schwert von einem Nicht, menschen, dann slieht es vor dem Schwerte, und seine besten Krieger werden Sklaven." Jes 31,8.

Dollbringe es im Grimme, daß sie (die Gosim) zunichte werden. Erfahren sollen sie, daß Herrscher sei Jahweh in Jakob bis an der Erde Grenzen! Ums Essen betteln gehen und heusten sollen sie, wenn sie nicht satt." Ps 59,14/16.

In den Tagen des Messias "stützen sie (die Juden) sich stützmisch am Meere auf die Philister. Verbündet plündern sie des Ostens Sohne. An Edom und an Moad legen sie die Hände und machen Ammons Sohne sich hörig." Tes 11,14.

"Geschärft seien beine Pfeile, daß die Bolker dir zu Sußen fallen, wenn sie ins Herz der Konigsfeinde bringen." Bf 45,6.

## Vielgötterei

Die alteren Schriften der Bibel zeugen von allem anderen als einem Eingottglauben. Der südische Jahweh war nichts als Gott unter Göttern, der Schutgott der Juden, wie denn damals überhaupt jedes dieser orientalischen Völker sich einen besonderen, nur ihm allein eigenen Gott zuschrieb. Die Bezeichnung Jahweh ist ja auch keineswegs ein hebrä: isches Wort für Bott', sondern "ein Eigenname. Nun werden aber Eigennamen in menschlicher Sprache nur da gebraucht, wo man ein einzelnes Wesen von anderen seiner Gattung unterscheidet. So beweist das Vorhandensein des Namens Jahweh, daß dieser Gott als einzelner neben anderen seiner Art gedacht worden ist 1)." Daß die Juden späterhin, zur Prophetenzeit, die anderen Götter zu leugnen, als "Nichtse" anzusehen begannen, entspricht eben ihrem mit ihrem wachsenden Gesichtskreis auch wachsenden Größenwahn und ihrer Weltherrschaftsgier. Ihren Jahweh also lies Ben sie wachsen mit ihren Zielen. Und stand ihnen die Welt: herrschaft zu, so mußte damit auch Jahweh zum einzigen Herrn und zu dem Schöpfer der ganzen Welt gemacht werden.

Ursprünglich hatten diese Verhältnisse ganz anders gelegen. Sogar die Götter der Kanaaniter hat die Bibel nicht als "Göten" angesehen, "sondern als wirkliche, freilich in ihrem Herrschaftsbereich auf ihre Völker beschränkte Götter anerkannt""). "Wie Jahweh Israel Sieg und Land verleiht, so etwa Kamosch (Kamos) den Moabitern (Ri 11,21 ff). Und wenn Saul den David aus Israels Land zu vertreiben trachtet, so zwingt er ihn damit zur Verehrung anderer Götter (1 Sam 26,19). Und wenn der Aramäer Naeman auch in Damaskus Jahweh verehren will, so muß er Erde aus Israels Land mit dorthin nehmen (2 Kő 5,17)."

Das sind Seststellungen, über die nirgend mehr eine Meis nungsverschiedenheit unter der Sachwissenschaft besteht. Und so muß auch von hier aus die Lehre, die Bibel sei das Wort

<sup>1)</sup> Ree 2, Seite 1360.

<sup>2)</sup> RGS 2, Seite 1300.

Gottes, kläglich zusammenbrechen. Und nicht nur diese Lehre, sondern auch alle auf ihr errichteten Lehrgebäude und Kirchen. Jahweh — Dämon unter Dämonen, Wahnbild unter anderen Wahnbildern! Denn mit dem, was wir begreisen oder was selbst vor Jahrtausenden unsere Ahnen begriffen unter Gott und Gottheit, hat der Jahwehbegriff nicht das mindeste zu schaffen.

Belege: 1. Jahweh nur Gott unter Göttern:

Jos 24,15 ist die Rede von "ausländischen Göttern", deren Wirklichkeit die Bibel gar nicht bestreitet.

"Denn Jahmeh euer Gott ist der Götter Gott und der Herr der Herren."Di 10,17.

"Ist doch Jahweh so groß, vor allen Göttern ehrfurchtswert!" Ps 96,4.

"Wer gleicht dir unter den Göttern, Jahweh? Wer gleicht dir, du Erhabener im Heiligtum? Du Surchtbarer, Schrecklicher, du Wunderwirker?" Ex 15,11.

"Großkönig über alle Götter" wird Jahweh PJ 95,3 genannt, Esta 7,21 "Himmelsgott", Esta 5,8 "Großgott".

"Du Götterkönig (Jahweh), floße mir Mut ein, du Herrscher über sede Macht!" Esth 13,23.

"Beim Gott der Götter, Jahweh! Jahweh, der Götter Gott weiß es." Jos 22,22.

Jahweh wurde eben als Gott der Götter, Herrscher über alle Götter ausgegeben, genau wie Israel Herrscherin über alle Völker zu sein sich einbildet.

2. Jahweh nichts als Jraels Schutgott beziehungweise Schutdamon:

"Du hast Israel, dein Volk, für immer dir zum Volk bestellt, und du bist ihnen, Jahweh, zum Gott geworden." 1 Chr 17,22; 2 Sam 7,24.

"Ich, Jahweh, bin euer Gott, der euch von den anderen Volkern gesondert hat." Lev 20,24.

"Ich sonderte euch von den Völkern, daß ihr mein waret." Ebd. 26.

"Dann ist dein Name groß für alle Zeit und lautet: "Zebaoth-Jahweh, Gott Israels"." 2 Sam 7,26.

"Du (Israel) bist mein Sohn. Ich selber habe dich gezeugt." Ps 2,7.

Jahweh zu Abraham: "Und zwischen mir und dir errichte ich den Bund, und zwischen deinem Stamm nach dir, sa einen

ewigen Bund für alle Geschlechter, daß ich Schutgott sei dir und deinem Stamm nach dir." Gen 17,7.

"Ich bin Jahweh.... Ich nehme euch mir zum Volk und bin euch ein Schutgott." Ex 6,6 f.

"Jahweh, der Schutgott eurer Väter, schickt mich zu euch, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Für ewig ist dies mein Name, und dies für alle Geschlechter meine Bezeichnung." Ex 3,15.

"Ich werde bei den Israeliten wohnen und niemals Israels mein Volk verlassen." 1 Ko 6,13.

"Ich will bei den Gosim erhaben sein, wie ich erhaben bin im eignen Lande." Ps 46,11.

"Und alle Welt soll erkennen: Du bist Jahweh, unser Gott, und Israel und sein Geschlecht trägt deinen Namen!" Bar 2,15.

"Sie sollen dann mein Schutvolk werden; ich will ihr Schutzgott sein." Ez 37,23.

Die Assyrer hatten (2 Kő 17) die meisten Juden aus Palässtina in Gesangenschaft abgesührt und das Land mit Babylosniern usw. besiedelt. Und diese neuen Bewohner, — "in der ersten Zeit, wo sie dort wohnten, sürchteten sie Jahweh nicht. Da schickte Jahweh Löwen gegen sie, und diese würzten unter ihnen.... Da besahl der Assyrerkönig: Führet dorthin einen der (südischen) Priester, die ihr von dort weggesührt habt! Er wohne dort und besehre sie über das Recht der Landessgottheit." Ebd. 25 sf.

Mithin hat, nach den Aussagen der Bibel selbst, Jahwehnur im Judenlande Geltung, ist gewissermaßen an dies Land gebunden.

1 Chr 17,24 "Der Schutgott Israels".

Tob 8,5 "Der Gott unserer Bater".

Ex 9,1 "Jahweh, der Schutgott der Hebraer". Ebenso 3,18.

Er 3,13: Moses zu Israel: "Der Schutgott eurer Väter schickt mich zu euch."

Gen 46,3: "Ich bin Jahweh, der Schutgott deines Vaters." Pf 28,8 "Jahweh ist seines Volkes Schutgott".

Tos 10,42: "Denn Jahweh, Israels Gott, hatte für Ifrael gestritten."

# Völkervernichtung

Hier könnte man sich sedes einleitende Wort sparen. Ist doch dieses ganze Buch Zeuge davon, daß sich Juda allen Völkern gegenüber als Herrin über Leben und Tod sühlt. Wo immer in seiner ganzen Geschichte Israel hinkam, wehte es sein Schächtmesser. Und wo es nur irgendwie die Macht und Möglichkeit dazu bekam, führte es den tödlichen Schächtschnitt. "Wer von Israel ist, der stirbt daran!" (Jer 2,3) — das ist die surchtbarste Wahrheit, die uns die Weltzgeschichte lehrte.

"Dich, Juda, sollen deine Brüder preisen! Um Nachen deiner Seinde deine Hand!" Gen 49,8.

"Ich (Jahweh) werde sett den Himmel und die Erde erschätztern. Die Königsthrone stürze ich um. Die Macht der Gosimzreiche vernichte ich. Ich stürze um die Wagen mit den Kahrern. Es sinken hin die Rosse mit den Reitern, ein seder durch des andern Schwert." Hagg 2,22.

Die Gosimvölker tobten, Reiche wankten. Dareingedonnert hat er (Jahweh), daß die Erde bebte." Pf 46,7.

"Jur rechten Zeit, Jahweh, machst du dein Angesicht zur Seueresse, die sie (Ifraels Widersacher) mit ihrer Glut vernichtet, und Seuer frißt sie auf. Du tilgst vom Boden ihre Stucht und aus den Menschenkindern ihren Stamm, weil sie dir mit Bosem gedroht." Ps 21,10 ff.

Mein Gott, mach sie (die Gosim) dem Wirbellaub gleich, den Stoppeln vor dem Winde. Wie Feuer, das den Wald verzehrt, wie Flammen Berge sengend, so sage ihnen nach mit deinem Wetter. Und schrecke sie mit deinem Sturme. Külle ihr Gesicht an mit Schmach, auf daß sie deinen Namen fürchten, Jahweh! Sie sollen sich recht schämen, für immerdar verwirrt, mit Schande untergehen. Dann merken sie, daß du mit deinem Namen heißest Jahweh, daß du allein in aller Welt der Höchste bist." Ps 83,14/19.

Denn also sprach Jahweh, der Gott Israels zu mir: Nimm aus meiner Hand diesen Jornweinbecher und reiche ihn zum Trinken allen Völkern, zu denen ich dich sende. Sie sollen trinken, taumeln, tollen im Angesichte des Schwertes, das ich mitten unter sie sende. — Ich nehme aus der Hand Jahwehs den Becher und reiche ihn zum Trinken all den Völkern, zu denen mich Jahweh gesandt.... Zu ihnen sprich dabei: So spricht der Zebaoth-Jahweh: Getrunken! Besauset euch! Kottl Stürzt! Steht nimmer auf vorm Schwert, das ich in eure Reihen sende! Jer 25,15/17/27.

"Ihr eigenes Sleisch gebe ich (Jahweh) deinen (Israels) Peinigern zu stessen. Besaufen sollen sie sich an ihrem eigenen Blut." Jes 49,26.

"Wer ruft vom Osten her den Salken, der auf dem Suß ihm folgt? Wer gibt ihm (dem Juden) Gosimvölker preis und treibt die Könige in die Slucht und wessen Schwert sagt sie wie Staub davon und wessen Wogen wie verwehte Spreu? Und wer verfolgt sie, sicher wandelnd auf Pfaden, die noch nie sein Suß betrat? Wer wirkt und waltet es? Ich (Jahweh)!" Jes 41,2 f.

"Nicht strasen sollte er (Jahweh), der die Gosimvölker zuchtigt?.... (Ps 94,10). Er lohne ihr Unrecht ihnen. Er vertilge sie in ihrer Bosheit! Jahweh, unser Gott, vertilge sie! Ps 94,23.

"Es kommen Tage, ein Spruch Jahwehs, wo ich die Unbesschnittenen heimsuche.... Die Gosim alle sind unbeschnitten." Jet 9,24.

"Ich bin mit dir, ein Spruch Jahwehs! — dich zu befreien. Denn ich vernichte restlos alle Völker, wohin ich dich zerstreut." Jer 30,11.

"Sei also unbesorgt, mein Diener Jakob! Ein Spruch Jahwehs; Ich selber bin bei dir. Den Untergang verhänge ich über all die Völker, wohin ich dich vertrieben habe!" Ter 46,28.

"Du sollst alle Volker fressen, die Jahweh, dein Gott dir preisgibt." Dt 7,16.

"Seht! Fernher kommt Jahwehs Name. Aufloht seine Wut, gewaltig seine Rauchwolke; vor Raserei schäumen seine Lippen, ein fressendes Seuer ist seine Junge. Sein Hauch ein ausgetretener Strom, der die zum Halse reicht, wenn er die Gosim sichtet mit der Schwinge des Verderbens; und wie ein Jaum, mit Gewalt die Völker fortreißend an den Kinnladen. Dann singt ihr (Hebrüer), wie in der Nachtzeit, wo das Sest beginnt (also wie in der Pesach-Mordnacht), Fröhlichkeit im Herzen, so wie dei dem, der beim Slötenklange schreitet, im Einzug auf den Verg Jahwehs, zum Selsen Israels. Jahweh läßt seiner Stimme lauten Schall ertönen und seines Armes Wucht mit sürchterlichem Jorne schauen, und mit gestäßiger Seuerlohe bei Sturm, Gewitter, Hagelschlag." Tel 30,27/30.

"Ein Hammer warst du mir (Jahweh), ein Kriegsgerat! Mit dir zerhämmerte ich Gosim völker, mit dir zerstrümmerte ich Reiche! Mit dir zerhämmerte ich Roß und Reiter, mit dir zerhämmerte ich Wagen samt den Sahrern. Mit dir zerhämmerte ich Mann und Weib; mit dir zerhämserte ich Greis und Knabe; mit dir zerhämmerte ich Jüngslinge und Jungfrauen. Mit dir zerhämmerte ich Hirt und Herde; mit dir zerhämmerte ich Bauer und Ges spann; mit dir zerhammerte ich Sursten und Bere ren!" Jer 51,20/23.

Aus dem sogenannten Segen des Moses: "Das Köstlichste des Bodens, seiner Külle, die Gnade dessen, der dem Dornbusch einwohnt, komme her auf das Haupt des Josef, auf den Scheistel des Geweihten unter seinen Brüdern! Sein Erstgeborener, stiergleich, habe Hoheit, und Wildstierhörner seien seine Hörsner. Mit ihnen stoße er die Völker nieder allzumal bis zu der Erde Enden." Di 33,16 f.

"Entbiete wiederum, Jahweh, deine Macht von deinem Tempel aus, die Macht, womit du bisher, Jahweh, für uns gewirkt, daß Könige dir Gaben für Jerusalem darbringen. Bedrohe doch das Rassevolk, das unter Völkern meist verpslanzte, das zu den Silberbergen sich herunterläßt! Zerstreue doch die Völker, die an Kriegen Freude haben!" Ps 68,29/31.

Mit der vorstehenden Bibelstelle beantwortete in seiner "Osterbotschaft" von 1935 Pius XI. die Wiederherstellung der Deutschen Wehrhoheit.

"Die Peft zieht vor ihm her und Sieber folgt ihm auf dem Suße. Und tritt er auf, zertrümmert er die Erde; mit seinem Blick zersprengt er die Gosimvölker." Hab 3,5/6.

"Im Born zertrittft du die Gosimvolker." Bab 3,12.

Berflucht sei Moab! Bestimmt zieht es fort, und seine Städte werden ode, und niemand wohnt mehr darin! Den trase ja der Sluch, der in (der Aussührung von) Jahwehs Austrag lässig wäre! Der Sluch trase den, der seinem Schwert im Blutvergießen Grenzen setzte!" Fer 48,9 f.

"An senem Tag, zur Zeit, wenn Gog über das Land Israels kommt, ein Spruch Jahwehs, Jahwehs, entbrennt mein Grimm in meiner Wut. In meinem Eiser, meinem Feuersrimm verordne ich: an senem Tag sei ein großes Beben im Landel.... Hinstürzen Felsensteige, zu Boden sällt sedwede Mauer. Ich biete auf ein Schwert gegen ihn, auf allen meinen Bergen! Spruch Jahwehs, Jahwehs! Das Schwert des Einen würgt den andern. Durch Pest und Blutvergießen streite ich mit ihm, durch Wolkenbrüche und durch Hagelsteine, und Schwefelseuer lasse ich auf ihn regnen, auf ihn und seine Scharen und auf die vielen Völker, die bei ihm sind. So zeige ich mich groß und heilig. So tue ich mich vor der Gosim Augen kund, daß sie erfahren, daß ich Jahweh bin." Ez 38, 18/23.

"Bu einem Taumelbecher mache ich Terusalem für alle Voleker.... Un senem Tage mache ich Terusalem zum Hebestein

für alle Völker. Verwunden wird sich seder, der ihn heben will. Und dennoch sammeln sich der Erde Gosimvölker allzumal dawider.... Un senem Tage mache ich Judas Gesschlechter zu einem Feuerherd in einem Holzstoße, zu einer Feuersackel unter Garben. Sie fressen alle Völker ringsumher zur Rechten und zur Linken." Sach 12,2/6.

Dies ist die Strase, womit Jahweh alle Völker schlägt, die gegen Jerusalem zu Selde ziehen, ihr Leib wird saulen noch so lange sie auf den Süßen stehen, und in den Augenhöhlen saulen ihre Augen, im Munde ihre Junge. An senem Tage kommt über sie ein gewaltiger Jahwehschrecken, daß dieser die Hand an senen und an diesen sener legt. .... Da wird der Reichtum aller Gosim ringsumher gesams melt, Gold, Silber und Gewänder überreichlich." Sach 14,12 f.

"In meine Rechte setze dich! Ich mache deine Seinde zum Schemel deiner Küße! Dein machtvolles Zepter lasse Jahweh weit über Zions Grenzen reichen! Steige hinab in deiner Seinde Mitte ..... Jahweh zu deiner Nechten zerschmettert Königreiche an seinem Zornestag. Er gehe ins Gericht mit den frevelschwangeren Gosim, zerschmettere Kürsten auf dem breiten Plane!" Pf 110,1/2/5/6.

In der Pesach-Mordnacht sist ein großes Gesammer im ganzen Lande Agypten... Aber gegen keinen der Israes liten streckt auch nur ein Hund die Zunge heraus, weder gegen Mensch noch Vieh, daß ihr erkennet wie Jahweh zwischen Israel und Agypten scheidet. Ex 11,6 s.

"So spricht Jahweh: Um Mitternacht sahre ich mitten durch Agypten. Dann stirbt im Lande seder Erstgeborene von Pharaos Erstgeborenen an, der einst auf seinem Throne siten sollte, bis zu dem Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle und alle Erstlingswürfe des Viehs. Dann ist ein großes Gesammer in dem Lande Agypten, desgleichen noch nie gewesen...." Ex 11,4/6.

"Ein Schwert komme über die Chaldder, ein Spruch Jah, wehs, und über Babels Insassen und seine Kürsten, seine Weisen! Ein Schwert komme über diese Großmäuler, sie sollen zu Narren werden! Ein Schwert komme über seine Krieger, auf daß sie zittern. Sluch über seine Rosse, seine Wagen und über das ganze Volk in seiner Mitte, auf daß sie zu Weibern werden. Sluch über seine Schätze, auf daß sie geplündert werden! Sluch über seine Wasser, daß sie vertrocknen! Ein Land der Götzenbilder ist es sa. Sie rühmen sich gar ihrer Götter! Drum sollen wilde Kahen neben den Schakalen hausen und Strauße darinnen wohnen. Nie soll es mehr besiedelt werden noch se bewohnt in Ewigkeit!" Jer 50, 35/39.

Instimme ein Klagelied auf das große Volk Agyptens! Begleite es mitsamt den Töchtern großer Völker zu der Unsterwelt, zu denen, die zur Grube suhren! (Sprich zu ihnen:) Warst du auch herrlicher als irgendwer, — herunter sett! Und lege dich zu Nackten hin! Bei den vom Schwert erschlagenen sollen sie seht liegen; — ein Schwert ist schon bestimmt! — man schleppt es hin mit seinem ganzen großen Volke!" Ez 32.18/20.

Hier ist auch Edom, seine Könige, all seine Sürsten, die zu den Schwerterschlagenen trot ihrer Tapserkeit gerieten. Sie liegen bei den Nachten, bei den ins Totenreich gewanderten. Dort liegen alle Sürsten aus dem Norden und alle die Sidonier zu den Erschlagenen herabgestiegen, trot ihrer sürchterlichen Tapserkeit mit Schmach bedeckt." Ez 32,29/30.

Go spricht Jahweh, Jahweh: Wehklaget: "Ach, der Tag!" Ein Tag ist nahe, ein Jahwehtag ist nahe, ein trüber Tag und ein Tag voll von Verhängnis für die Gosim. Ein Schrekzken dringt die nach Agypten; und Athiopien befällt ein Zittern, wenn in Agypten die Erschlagenen liegen und wenn man seine Schätze plündert und seine Sundamente einreißt.... So spricht Jahweh: Agyptens Stützen sinken hin und seine stolze Pracht stürzt nieder. Von Migdol die Syene fallen sie durchs Schwert. Ein Spruch Jahwehs! Jahwehs! Sie sollen im Vergleich mit anderen oden Ländern erst recht verwüstet wers den..., damit sie es gewahr werden: Ich bin Jahweh, wenn ich das Seuer an Agypten lege und alle seine Helser zerschmetztert werden." Ez 30,2/8.

Harao, Agyptens König, du großes Krokodil, das mitten drin in seinen Strömen lagert und das gesagt: "Mein ist mein Strom! Ich schuf ihn mir!" Ich lege Haken seht an deine Kinnbacken und lasse deines Stromes Sische sich an deine Schuppen hängen. Dann ziehe ich dich aus deinem Strome mitsamt deinen Sischen allen, die sest an deinen Schuppen hängen. Dann werse ich dich und alle Sische deines Stromes in eine Wüste. Da bleibst du liegen auf dem Selde, wirst nicht weggebracht und nicht ausgehoben. Dem Wild des Waldes und den Geiern des Himmels bestimme ich dich dann zum Fraße.

— damit die Bewohner Agyptens merken: Ich bin Jahweh!" Ez 29,3/6.

#### Gegen Babulon und Affgrien:

Deine Pracht ist ins Totenreich gestürzt, mit dem Getone deiner Harfen. Das Lager unter dir sind Maden, Gewürm ist deine Decke. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, du Sohn der Morgenrote! Wie bist du auf die Erde hingeworfen, du Völkersieger! Du freilich haft bei dir gedacht:

Ich steige zum Himmel auf und stelle meinen Thron über Jahwehs Sterne, und ich setze mich auf den Versamme lungsberg im hohen Norden! Empor steige ich zu Wolkenshöhen und mache mich dem Höchsten gleich!

Nun stürzt du ins Schattenreich, zur allertiefsten Grube. Die dich einst sahen, blicken dich verwundert an und sagen: "Ist das der Mann, vor dem einst die Erde zitterte, der Königereiche in Schrecken setzte?" Tes 14,11/16.1)

"Herstürmt, ihr Pferde! Ihr Wagen, rennt! Rückt aus, ihr Krieger! Kuschiten, ihr von Put, ihr mit dem Schild bewehrten!.... Jahweh, dem Herrn der Heerscharen, ist dieser Tag ein Rachetag. Da rächt er sich an seinen Widersachern, da frist ein Schwert und sättigt sich, stillt sich an ihrem Blute. Ein Schlachtsest hält der Zebaoth Jahweh im Nordeland an dem Euphratstrome!" Jer 46,9 s.

Ich sah den Himmel offen, und sieh mal an, da war ein weißes Pferd. Sein Reiter heißt der Treue und Wahrhafe tige'; er richtet und er streitet in Gerechtigkeit .... Er war mit einem blutgetrankten Mantel angetan. Sein Name war ,Wort Jahwehs'. Que feinem Munde ging ein scharfes Schwert hervor, daß er damit die Bolker schlage. Er wird sie mit eisernem Zepter weiben und wird die Kelter des Bornweines Jahwehs, des Allbeherrschers treten! Auf seinem Mantel trug er den Namen angeschrieben: Der Konig aller Konige und der herr der herren.' Dann fah ich einen Engel vor der Sonne stehen; er rief mit lauter Stimme allen 2lass vogeln zu: "Komm, sammelt euch zum großen Jahwehe fraße! Ihr sollt das Sleisch von Königen fressen, das Sleisch von Heerführern und Machtigen, das Sleisch von Rossen und ihren Reitern, das Sleisch von allen Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen.' - Ich sah das Tier, die Konige der Erde und ihre Beere versammelt, um Krieg zu führen mit dem Reiter und seinem Heere .... 2. 21nd fle wurden durch das Schwert des Mannes, — es war das fener, der auf dem Pferde faß, - das aus seinem Munde hervorging, umgebracht. Und all die Aasgeier an ihrem Sleische satt." Offb19. 11/21.

<sup>1)</sup> Bie wir erfahren, bildet gerade biese Stelle heute, im Ariege, bas haupte "gebet" in samtlichen Synagogen ber Erbe.

## Weltherrschaft Siehe Reich Gottes / Völkervernichtung

Der unbedingte fanatische Wille zur Weltherrschaft ist seit den Tagen der Bibel von Israel sowie seiner Pflanzung, der größten biblischen Weltanschauungsgemeinschaft, nämlich dem römischen Männerbunde, untrennbar. Indes sprechen wir hier nur von Rassejuda. Daß Rom alle diese biblischen Stellen, die auf Erringen der Weltherrschaft für Juda zielen, sett auf sich bezieht und sie seinen ahnungslosen Gläubigen gegenstber "geistig", als auf das Himmelreich zielend erklärt, ist eine Sache für sich.

Es liegt auf der hand, daß der Weltbeherrschungsgedanke erft dann im subischen Hirne entstehen konnte, als sich bie aus dem Bodensat aller oftafrikanischen und westasiatischen Raffen gemischte Bande Ifrael zu einer festen, raffeahnlichen Einheit geschweißt hatte. Das war gelungen gerade dadurch, daß man die seelischen Eigenschaften eben der Minderwertigften unter der Bande als Ausleseprinzipien festhielt und sorgsam weiterzüchtete, vor allem die Saulheit, die Seige heit, die sittliche hemmunglosigkeit und die schrankenlose Befitgier. Wir haben hier das wesentlichste Ergebnis der Arbeit von Ifraels Propheten, dieser "Weisen von Zion" an ihrem Volke. Während sich früher die Bande Ifrael untereinander, insbesondere im Molochdienste<sup>1</sup>), gefressen hatte, lenkten nun die Propheten den Blick der Menschheithasser nach außen, indem sie Israel die Herrschaft über alle Volker in Aussicht stellten. Und zwar durch "Jahweh", das heißt die volkerentnervende und entrassende Pest der subischen Okkultreligion, an der nur ein Volk der Erde nicht stirbt, namlich Juda selbst. Gerade das Wissen um die Notwendigkeit des Rassezusammenhaltes und stete Beachtung der Austesepringipien brachte benn auch Juda der Berwirklichung seiner Plane immer wieder unheimlich nahe: weil eben Ifraels Okkultreligion in ihrem ganzen Wirkensbereiche das zerftort in ben Seelen der nichtsudischen Wolker, was

<sup>1)</sup> Giebe unter Molochismus.

pie bei Israel selbst in ungeheuerlichster Weise festigt. Doch so wie die Völker diese Zusammenhänge einmal begriffen haben, stürzt Jahwehs Weltreich in Rasseisrael so gut wie in Großisrael zusammen wie ein Kartenhaus.

### Nun die Bibelstellen:

"Der Erde Stamme alle sollen sich danu mit dir segnen," sagt Gen 12,3 Jahweh zu Abraham.

"Du sollst dein Weib Sarai nicht länger Sarai nennen. Nein, Sara (= Kürstin) soll ihr Name sein... Ich segne sie. Denn sie wird eine Völkermutter und Völkerherrscher entsprießen ihr." Gen 17,15 f.

# Jahweh an Abraham:

"Weil du dies getan und deinen einzigen Sohn mir nicht verweigert, so gebe ich dir meinen Segen und mache deinen Stamm so zahlreich wie die Sterne des Himmels und der Sand am Meeresuser. Dein Stamm soll deiner Feinde Tor erobern. Der Erde Völker alle sollen sich mit deinem Stamme segnen." Gen 22,16 f.

"Dir gebe Jahweh vom Himmelstau und von den besten Stuch, ten der Erde, Unmassen von Korn und Wein. Dir sollen Völker dienen und sich vor dir verneigen... Wer dich verslucht, der sei verslucht. Wer dich segnet, der sei gesegnet." Gen 27. 28 s.

Jeder Ort, den eure Sußsohle betritt, wird euer sein, von der Wüste bis zum Libanon, vom Euphrat bis an Westmeer. Niemand besteht vor euch. Surcht und Schrecken vor euch legt Jahweh euer Gott über das ganze Land, das ihr nach seiner Verheißung betretet." Di 11,24 f.

Jahmeh schließt einen förmlichen Handelsvertrag mit Israel ab:

Du (Israel) erklärst heute vor Jahweh, er soll dein Gott sein und du wollest in seinen Wegen wandeln.... Und Jahweh erklärt heute vor dir, du sollest ihm ein Sondervolk sein, wie er dir verheißen, wenn du all seine Gebote befolgst. Er wolle dich hoch über alle Völker seinen, die er geschaffen hat, zu Preis, Ruhm und Ehre! Und du sollest Jahweh deinem Gott ein heiliges Volk sein, wie er zugesagt hat. Dt 26,18 s.

"Hörst du auf die Stimme Jahwehs deines Gottes...., dann stellt dich Jahweh dein Gott hoch über alle Völker der Erde." Dt 28,1.

Die ganze Welt soll Jahweh lobsingen... Berkundet bei den Gosim seinen Ruhm... Der Bolker Gotter sind sa alles

Söhen. Des Himmels Schöpfer ist Jahweh.... So bringt Jahweh, ihr Völkerscharen, bringt Pracht und Macht Jahweh. Bringt Jahweh zu seines Namens Stre Gaben. Betretet mit Geschenken seine Vorhöse. Werst euch hin vor Jahweh mit Schmuck sur das Heiligtum. Vor ihm erzittere alle Welt. Dann steht die Erde ohne Wanken." 1 Chr 16,23/30.

"Jahweh ist unser Gott. Und auf der ganzen Erde gelten seine Urteile." 1 Chr 16,14.

"Ich gebe Gosimvölker zum Besitz dir und dir der Erde Grensen zum Eigentum." Pf 2,8.

"Du (Jahweh) rettetest mich vor Tausenden von Kriegsvölskern, zum Haupt von Gosim machst du mich, mir unbekannte Leute dienen mir. Des Auslands Söhne schmeicheln mir. Auf Hörensagen leisten sie mir schon Gehorsam." Ps 18,44 f.

Dann' — also nach dem Endsiege des Juden — "kehren sich zu Jahweh die Erdenenden all und es beten vor dir an alle Gosimstämme, bedenkend, daß nur Jahweh das Königtum gebührt, daß er Herrscher ist auch über die Gosim." Ps 22,28.

"Als Höchster wird Jahweh gefürchtet, als großer König auf der ganzen Erde. Er untersocht uns (Juden) Völker und legt Nationen unter unsere Süße. .... Denn Jahweh wird König auf der ganzen Erde.... Als König zeigt sich Jahweh den Gosim; Jahweh thront auf seinem heiligen Throne. Dahin (sind) der Völker Fürsten, du Volk des Gottes Abrahams! Denn Jahweh wird nunmehr die Macht auf Erden." Pf 47, 3/10.

"Jum Götterrat begibt sich Jahweh, Gericht bei Göttern zu halten: "Wollt ihr noch lange das Necht verdrehen, und Partei ergreisen für Schuldige? Schaffet den Armen und den Waisen Necht! Verteidigt den Geringen und den Bedürftigen! Errettet Niedrige und Arme! Befreit sie aus der Hand der Frevler!'— Sie achten es aber nicht, ganz ohne Verständnis. Sie wandeln im Sinstern umher.... Wie andere Menschen sollt ihr sterben, wie andere Fürsten niedersinken. Auf, Jahweh, siede über die Erde zu Gericht! Du bist der Erbherr aller Gosimposiker" Ps 82,1/8.

"Jahweh ist König! Die Völker mögen beben, wenn er sich auf den Keruben niederläßt. Der Erdball zittere. Jahweh in Zion ist groß, erhaben über alle Völker. Sie sollen deinen Namen preisen, den großen, schrecklichen! Er ist so heilig und so mächtig! Der du das Recht liebst, König (Jahweh), stelle du die eechte Ordnung her und schaffe Billigkeit und Recht in Jakob." Ps 99,1/4.

Der Jude preist Jahweh,

"der die Agypter schlug an ihren Erstgeborenen" (PS 136,10), "denn ewig währt seine Huld!.... Der große Könige erschlug, denn ewig währt seine Huld. Der starken Königen das Leben nahm, denn ewig währt seine Huld.... Und der ihr Land zum ewigen Besitze machte, denn ewig währt seine Huld. Jum ewigen Besitz sür seinen Diener Israel. Denn ewig währt seine Huld!" Ps 136,17/22.

"Seine (Jahwehs) Masestät geht über Erde und Himmel. Und seinem Volke verleiht er große Macht." Ps 148,14.

"Da steht an senem Tage Tesses Wurzelsproß als aufgestecketes Banner für die Völker da, und es wird von Gosimvölkern aufgesucht, und wo er (der südische Weltherrscher) weilt, der Ort ist herrlich." Jes 11,10.

#### In den Tagen des Messias

"stürzen sie (die Juden) sich stürmisch am Meer auf die Philister. Verbündet plündern sie des Ostens Söhne. An Edom und an Moad legen sie die Hände und machen Ammons Söhne sich hörig." Jes 11,14.

"Un senem Tage (an dem die Jahwehherrschaft endgültig errichtet ist) straft Jahweh das Heer der Seste in der Seste, wie schon die Könige des Binnenlandes in dem Binnenlande. Hausenweise wirft man sie gebunden in die Kerker, schließt sie in Verließen ein und zieht sie zur Rechenschaft sür die lange Srist. Der Mond verbleicht, die Sonne staunt, weil wiederum der Zebaoth-Jahweh die Königsherrschaft antritt auf dem Zionsberg und zu Jerusalem mit einem Himmelsglanz vor seinen Altesten." Jes 24,21/23.

Dann spricht Jahweh, der Herr also: Bis zu den Gosimvolkern hin erhebe ich die Hand und richte unter den Nationen meine Slagge auf, daß sie im Busen deine Söhne bringen, herbei auf ihren Schultern deine Töchter tragen. Und deine (Israels) Wärter sollen Könige und Sürstinnen für dich die Ammen sein. Sie fallen auf ihr Angesicht zur Erde vor dir nieder, den Dreck von deinen Süßen leckend. Alsdann siehst du, daß ich der Herr bin." Jes 49,22 f.

"In Jahweh siegt und triumphiert die ganze Nachwelt Ifraels." Jes 45,25.

# Wiederkunft Christi

Die Entstehung und Ausbreitung des Christentumes ist nur zu verstehen durch die furchtbare Weltuntergangsstimmung sener Zeiten. Diese Todes, und Panikstimmung war von dem damals ungeheuer machtigen Weltsudentum mit voller Absicht in das romische Reich, wenn auch nicht immer selbst hineingetragen, so doch liebevoll und zweckbewußt große gezüchtet worden. Glaubte doch der Jude selbst an keinen Weltuntergang, er glaubte an überhaupt nichts —! Er ar: beitete nur am Aufbau seiner eignen Weltherrschaft. So ging er denn hin und machte eine Ausgabe seiner "Reli. gion" für die Heiden, indem er hauptsächlich nur diese furchte bare — wie wir heute sagen wurden — Krisenstimmung hineinbrachte, mustischereligios unterbaute und so die Heiden bald dahin brachte, daß sie allen Boden unter sich wanken fühlten. In dieser Stimmung mußten selbstverständlich, dem Willen des ewigen Menschheitfeindes entsprechend, alle "diesseitigen" Werte ihren Sinn verlieren: Bolk und Baterland. Man dachte und empfand nur noch übervölkisch, international. Die Che: welchen 3weck sollte sie jest, wo bald alles zu Ende war, noch haben? Man sah die "Jungfräulich. keit für besser und verdienstvoller an. Nachkommenschaft? in wenigen Jahrzehnten wurde das romische Imperium ein kinder, und menschenarmes Land. Weit und breit lagen die Selder brach: es war niemand mehr da, der sie bebaut hatte. Städte begannen zu veröden. Wozu auch alle Arbeit? Wozu Nachkommenschaften? Der "Herr" war nahe. Auf der an deren Seite lösten sich alle Bande von Zucht und Sitte. Und auch innerhalb des neuen Christentumes setzten sich, schon in den Zeiten des Paulus, die grauenvollsten orgiastischen Sexualkulte fest, die dann erst in sehr später Zeit als zu geschrlich für das Volk ausgemerzt wurden. Die hohe Geistlichkeit behielt sich derartiges selber vor, wie die Kirchenge: schichte, insbesondere die des papstlichen Hofes bezeugt. Bis dahin aber war durch die Weltuntergangshypnose die das malige Welt wirklich dem Untergang nahegebracht worden und damit zur Einerntung sowohl für Christentum wie Judentum reif. Dieses Christentum wurde seht Staatsreligion und konnte nunmehr, im Besitze der erstrebten Macht die Maske fallen lassen: man begann sene Bibelaussprüche, die das Weltende, die sogenannte Parousia des Herrn, in einen anderen Sinn umzufälschen: Jesus habe das "jüngste Gericht" gemeint. Und da und dort auch das "besondere Gericht" nach dem Tode sedes einzelnen Menschen. Paniksstimmung hatte sa nun wenig Wert mehr für die Kirche. Im Gegenteil: von seht an hatten die Völker sehr angestrengt und sehr "diesseitig" zu schaffen, um die hohen Lebenssbedürsnisse der niemals Werte schaffenden geistlichen Klassen zu befriedigen und überhaupt die Schathäuser und Banken der Kirche, der toten Hand zu füllen.

Daß indes Jesus so gut wie Paulus ein wirkliches, baldis ges Ende der Tage verkündeten oder dem Volke einsuggertieren wollten, beweist die Bibel immer wieder. Ich führt einige Belege an 1):

"Tatsächlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seld, werdet bei der Auserstehung, wenn der Menschensohn sich auf seinen herrlichen Thron sett, gleichfalls auf zwölf Thronen siten und die zwölf Stämme Israels richten." Mi 19,28.

"Bald wird der Menschensohn in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er sedem nach seinen Werken vergelten. Tatsächlich, ich sage euch: es gibt einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht kosten werden, die sie den Menschensohn in seiner Königsherrschaft kommen sehen." Mt 16,27 f; Mc 9,1; Ck 9,27.

"Ihr (also ihr, die ihr sett meine Worte hort) werdet den Menschensohn zur Nechten Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen." Mt 26,64; Mc 14,62; Lk 22,69.

"Seht, ich verkünde euch eine Prophezeiung! Wir werden nicht alle sterben. Aber alle werden wir verwandelt werden, und zwar im Nu, in einem Augenblick, beim letzten Posaunensschall. Die Posaune wird nämlich erschallen, und dann werden sowohl die Toten in Unverweslichkeit auferstehen, als auch wir verwandelt werden." 1 Kor 15,51.

"Meine Brüder, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht im Ungewissen lassen, daß ihr nicht trauert, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir glauben, daß Jesus starb

<sup>1)</sup> Sanz ausführlich hierüber: "Ein Priester ruft: "Los von Rom und Christo" nun Franz Griefe. München 1937. Seite 65/80.

und auferstand, so wird Gott ebenso auch die Entschlasenen durch Jesus zugleich mit ihm herbeisühren. Das sagen wir euch nach einem Wort des Herrn: Wir, die wir noch am Leben sind, die wir noch für die Ankunst des Herrn übrig sind, wir werden den Entschlasenen nichts voraus haben. Der Herr wird sa, wenn der Besehl ergeht, beim Schall der Stimme des Erzengels und der Posaune Jahwehs, selbst vom Himmel hereniedersteigen. Zuerst erstehen die in Christus Verstorbenen. Dann werden wir, die wir noch am Leben sind und noch übrig sind, vereint mit denen auf den Wolken in die Lust entrückt dem Herrn entgegen und werden immerdar so in Gemeinschaft mit dem Herrn sein. I Thess 4,13/17.

Die Wirkung dieses Briefes war schlagend," sagt Griese, "viele Thessalonicher hörten auf zu arbeiten (2 Thess 3,11) und erwarteten von einem Tag zum andern die Wieder-kunft Christi. Die ganze Gemeinde geriet außer Sassung."

"Bezüglich der jungen Töchter habe ich kein Gebot vom Herrn erhalten. Doch kann ich hierin einen Rat erteilen, weil mir der Herr die Gnade verliehen hat, zuverlässig (im Ratgeben) zu sein. Ich halte also dafür, daß es wegen der bevorstehenden Bedrängnis das beste ist, daß sie in ihrem Jungsernstande verbleiben. Wäre es doch für einen seden das beste, in diesem Stande zu sein. Bist du aber bereits an eine Frau gedunden, so suche keine Trennung. Bist du dagegen frei von einer Frau, so suche keine. Wärdest du aber trotdem heiraten, so begingest du keine Sünde dadurch. Ebensowenig begeht eine Jungsrau Sünde, wenn sie heiratet. Doch werden solche irdische Trübsal erfahren. Ich aber möchte euch davor bewahren. Denn ich sage euch, Brüder, unsere Zeit ist nur noch sehr kurz bemessen!"
1 Kor 7,25.

"Euretwillen danke ich Gott allezeit wegen der Gnade, die euch Gott durch Christus verliehen hat. Denn durch ihn habt ihr in seder Beziehung Aberfluß erlangt an allen möglichen Sprachengaben und Gaben der Erkenntnis... so zwar, daß es euch an keiner Gabe des Geistes mehr gebricht und ihr nunmehr auf die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus wartet." 1 Kor 1,4/7.

"Geschrieben aber wurde es zur Marnung für uns, über bie bas Ende der Zeiten gekommen ift." 1 Kor 10,11.

"Das aber wisse, daß uns für diese letten Zeiten harte Dinge bevorstehen." 2 Tim 3,1.

Jest, am Ende der Tage." Bebr 1,2.

"Go richtet denn in keiner Weise por der Zeit, bevor der Herr erscheint." 1 Kor 4.5.

"So harret denn geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn." Jak 5,7. "Die Ankunft des Herren ist nahe." Ebd. 5,8.

"Es ist die lette Stunde. Es kommt der Antichrist, und sett schon sind gar viele Antichrists aufgestanden. Daran mögen wir erkennen, daß es die lette Stunde ist." 1 Joh 2,18.

## Wirtschaftsbeherrschung

Hier ist sede Einleitung überslüssig. Die Bibelstellen sprechen eine zu beredte Sprache. Der Leser vergleiche aber Gelde herrschaft / Weltherrschaft / Jahwehreich.

Bringt dich Jahweh dein Gott in das Land, das er deinem Vater Abraham, Daak und Jakob zugeschworen, und gibt er dir große und schöne Städte, die du nicht gebaut, und Häuser seglichen Gutes, das du nicht angehäuft, gehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen, Wein: und Ölgärten, die du nicht gepflanzt, und du ist dich satt, dann hüte dich, Jahwehs, deines Gottes zu vergessen." Dt 6,10/12.

"Er (Jahweh) herrsche von Meer zu Meer, vom Strom bis an der Erde Enden. Seemächte sollen sich vor ihm erniedrigen, und seine Seinde sollen Dreck fressen. Die Könige von Tarsis (= Tartessus in Spanien), die der Inseln sollen Gaben bringen, Tribut die Könige von Saba und von Seba, und alle Könige ihm huldigen. Ihm sollen alle Gosimvölker dienstbar sein. Ps 72,9/11.

"Ihr schnellen Boten, eilt zu senem Volke, hochgereckt und blank..., zum Gosimvolke wundersamen Wohlstandes und Behagens..." Jes 18,2. "Dann werden sie alle den Vögeln auf den Bergen und dem Wild des Feldes preisgegeben. Im Sommer sind die Raubvögel bei ihnen; bei ihnen überwintert alles Getier des Feldes. Zu sener Zeit bringt man dem Zebaothe Jahweh Gaben von einem Volke hochgereckt und blank, von einem Volke, surchtbar, seit es ist, von einem Gosimvolke wundersamen Wohlstandes und Behagens.... hin zu dem Ort sür den Namen des Zebaothe Jahweh, bis zum Jionse berg." Ebd. 6 f.

"So häufte Josef (Jakobsohn) Getreide wie Sand am Meere in Massen auf, bis man das Messen aufgeben mußte, denn es war unmeßbar." Gen 41,49. "Aber ganz Agypterland hungerte, und das Volk schrie zu dem Pharao um Brot. Da sagte Pharao zu sedem Agypter: Gehet zu Josef!" 41,55. "Alle Welt kam nun nach Agypten, Getreide bei Josef zu kaufen." 41,57.

"Er gab ihnen der Gosim Länder und ließ sie die Frucht des Völkerfleißes erben." Pf 105,44.

"Er zeigte seinem Volke seiner Taten höchstes Maß, wie er ihnen das Eigentum der Gosim zum Besitze gab." Pf 111,6.

"Ich (Jahweh) habe ihn" — nämlich den Perserkönig — "ere weckt zum Heile und ebne alle seine Wege. Er soll aufs neue

erbauen meinc Stadt und die Gefangenen mir loslassen, ums sonst und unentgeltlich. So spricht der Zebaoth-Jahweh. — So spricht Jahweh: Agyptens Arbeit, Athiopiens Handel, und die Sabäer, diese hochgewachsenen Männer, sie sollen auf dich (Israel) übergehen und die deinen werden! Sie solgen dir und ziehen unentwegt dahin, vor dir niederfallend beten sie vor dir: "Bei dir (Israel) allein ist Jahweh, und weiter gibt es keinen anderen Gott!" Jes 45,13 s.

Dollbringe es (Jahweh) in deiner Wut, daß sie zunichte wersten. Ersahren sollen sie (die Gosim), daß Jahweh Herrscher sei in Jakob bis an der Erde Grenzen. Ums Essen betteln gehen und heulen sollen sie, wenn sie nicht satt." Ps 59,14/16.
Iahmeh. Zehanthe Jahmeh. Gott Ikraels, mach gust Suche

"Jahweh, Zebaoth-Jahweh, Gott Israels, wach auf! Suche heim alle Gosim und schone keinen falschen Abeltäter. Sie sollen seden Abend wiederkommen und heulend, (hungrigen) Hunden gleich die Stadt umstreisen." Pf 59,6 f.

"Die Völker mögen fliehen vor der Donnerstimme, vor Deiner (Jahwehs) Hoheit auseinander stieben die Gosim. Dann sei das Beutemachen wie das Tun der Heuschrecken. Wie Heuschrecken, so falle man darüber her." Jes 33,3 f.

General Ludendorff nannte bas Christentum: "Propagandalehre des Judentums!" Wie recht er damit hatte beweift fein Auffat;

# Judengeständnis: Völkerzerstörung durch Christentum

(21s Sonderdruck jum Preise von 10 Pfg. erhalilich)

Wie bie Grundlage fener Propagandalchte (namlich die Bibel) entstand, das zeigt schlaglichtartig die kleine Schrift von

Erid und Mathilde Lubendorff:

#### Das große Entsehen - Die Bibel nicht Gottes Wort!

36 Seiten, geheftet -.. 30 RM, bisherige Auflage 290 000 Stuck

Wie eine Bombe von schwerftem Kaliber schlug dies kleine heft bei den hatern des judischen Glaubensgutes ein. Sie versuchten deren Widerlegung mit den unterschiedlichsten Argumenten und widers sprachen sich dabei selbst gegenseitig in der lächerlichsten Weise. Die Aussichtlosigkeit der priesterlichen Widerlegungversuche konnte General Ludendorff daher augenfällig auszeigen in dem Büchlein:

#### Abgeblift! - Antworten auf Theologengestammel

aber "Das große Entjegen"; 76 Geiten, kartoniert -.. 70 RM

Diese drei kleinen Schriften sollte seder Deutsche kennen. Sie machen ihm klar, in welcher Weise der Einfluß Judas im Deutschen Volke auch bei zeitweiliger Zurückdrängung des Juden wirksam erhalten werden soll. — Juda hat aber noch viele andere Mittel zur Hörigmachung der Völker ausgebildet. Die Vielseitigkeit dieser Methoden zu kennen, die alle von der gleichen Zielsehung ausgehen, ift für jeden grändlich denkenden völkischen Kämpfer von höchstem Wert. Das beste Buch über alle diese Fragen, in welchem vor allem auf den Kern eingegangen und das Wesen des südischen Strebens klar bewiesen wird, ist das große Werk von

Erich und Mathilde Lubenborff:

# Die Judenmacht — ihr Wesen und Ende

460 Seiten und 40 Bildtafeln, in Gangleinen gebunden 10.50 RM

Bu beziehen burch ben gesamten Buchhandel, bie LudenborffeBuchhandlungen und Buchvertreter

Cubenborffs Berlag Embh., Munchen 19, Romanstr. 7



mit den Beilagen "Das schaffende Volt", "Das wehrhafte Volt", "Die Sippe", "Die Rast" und "Am heiligen Quell" erscheint allwöchentlich in München. Bezugspreis 1,06 RM. durch die Post, 1,35 RM. durch Streifband.

# Sie ist das Kampfblatt

- für die Befreiung aus dem verstlavenden, kapitalistischen, sozialistischen und christlichen Zwang, ausgeübt durch Wirtschaft, Staat und Kirchen;
- gegen jede bolschewistische, faschistische oder pfäffische Diktatur, Enteignung des Besitzes und Raub des Arbeitertrages;
- gegen die Ausbeuter des Volkes: die überstaatlichen Mächte, die Weltfinanziers, Juden, Jesuiten, Freimaurer und sonstige Seheimorden;
- gegen den Versailler Vertrag und jede Erfüllungspolitik, aber auch gegen jede Bündnispolitik, die geeignet ist, das Deutsche Volk in einen neuen Weltkrieg zu treiben;
  - für die Kampfziele Ludendorffs, für Einheit von Blut, Glauben, Kultur und Wirtschaft und für die Freiheit und die Wohlfahrt aller Deutschen;
  - für Aufklärung des Volkes über drohenden Krieg.

In der monatlichen Beilage "Am heiligen Quell" gibt Frau Dr. Mathilde Ludendorff Beiträge aus der Fülle ihrer Erkenntnisse. Sie verhilft damit dem Deutschen Menschen wieder zu artgemäßem Denken auf sittlichem und weltanschaulichem Sediete und führt ihn aus fremder Sitten- und Sottlehre hin zur Deutschen Sotterkenntnis, die im Blute wurzelt.

# Ludendorffs Volkswarte = Verlag G.m.b.H.

München 2 AW, Karlstraße 10

Fernruf 53 807. Postschecktonto: München 3407, Wien D 129 986.

Diese vorliegende Schrift und deren Veröffentlicher beanspruchen für sich den **ESAUSEGEN** gemäß **1. Mose (Genesis) 27, 40** und stehen somit unter dem Schutz des Esausegens als **oberste gesetzliche Regelung** für alle Jahwehgläubigen!

Weitere Informationen zum Esausegen findet man in den Büchern: "Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger" "Das Buch der Kriege Jahwehs", Der jüdische Sinn von Beschneidung und Taufe" und "Der Papst, oberster Gerichtsherr in der BR Deutschland" von Matthias Köpke (Koepke). Desweiteren auch "Kampf für Wahlenthaltung", "Kampfgift Alkohol" und "Der Freiheitskampf des Hauses Ludendorff". Weitere Veröffentlichungen sind geplant. Jeweils im Internet als E-book und Freeware erhältlich unter www.scribd.com; www.archive.org oder einer anderen Internetadresse.

Ausgaben von "Ludendorffs Volkswarte" und "Vor'm Volksgericht" sind auch unter oben genannten Internetseiten oder käuflich als digitalisierte Ausgaben als pdf-Datei auf CD-ROM unter www.booklooker.de, bei www.hohewarte.de oder einer anderen Inernetadresse erhältlich.

"Ludendorff's Volkswarte" ist von 1929 bis zum Verbot 1933 erschienen. Folgezeitschriften waren "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft" von 1933 bis 1939 und "Der Quell" von 1949 bis 1961 (Verlag Hohe Warte). Der Nachfolger des Ludendorffs Verlag ist der Verlag Hohe Warte.

Alle diese Zeitschriften sind einzigartige, zeitlose Geschichtszeugnisse aus der Feder von Erich Ludendorff, Dr. Mathilde Ludendorff und deren Mitarbeitern! Empfehlenswert sind auch die Bücher "die blaue Reihe" von Mathilde Ludendorff. Leseproben unter obigen Internetadressen!

Jeder der sich mit Zeitgeschichte, Religion und Philosophie beschäftigt kommt an diesen Schriftstellern und deren Werken nicht vorbei. **Es lebe die Freiheit aller Völker!** 



Die, die soviel von "Auferstehung" schwäßen, die stemmen sich, solang 's nur geht, mit aller Wucht dagegen in Entsetzen, wenn wirklich einmal jemand aufersteht!

Itreisbandbezug wünscht, sende diese Karte an Luden. 8 Verlag S. m. 6. H., München 19 mit dem Vermer treisbandbezug" (in Deutschland monatlich -.70 KM.)

# Un das Boftamt des neuen Begiehers

Ich bestelle hiermit bei der Post die Halb-Monatsschrift

# Um Heiligen Quell Deutscher Kraft

(Erscheint zweimal im Monat in München)

| ab Monat                                                        | bis auf Widerruf,              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| monatlich60 RM. (zuzüglich 4 Pfg                                | 3. Zustellgeld) und bitte, den |
| Betrag einziehen zu lassen.                                     |                                |
| Vor- und Zuname:                                                |                                |
| Beruf:                                                          |                                |
| Wohnort und Straße:                                             |                                |
| Zuständiges Postamt: (in Orten mit mehreren, Mr. bes Postamtes) |                                |